

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/

TX 438.61 .S939a Stern, Menco. Deutschen Dorfern.

Stanford University Libraries

3 6105 04924 6247



# SCHOOL OF EDUCATION LIBRARY

TEXTBOOK COLLECTION





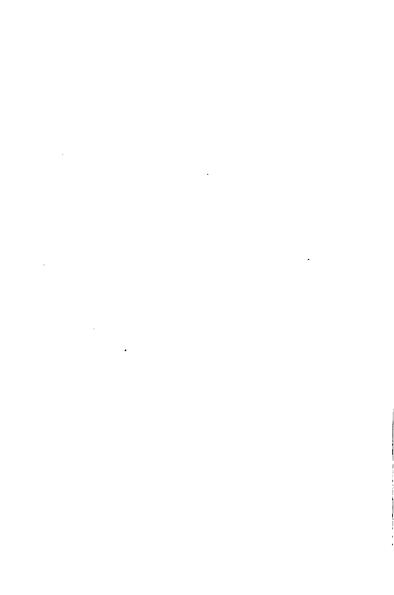

| <i>,</i> |  |  |
|----------|--|--|
|          |  |  |
|          |  |  |

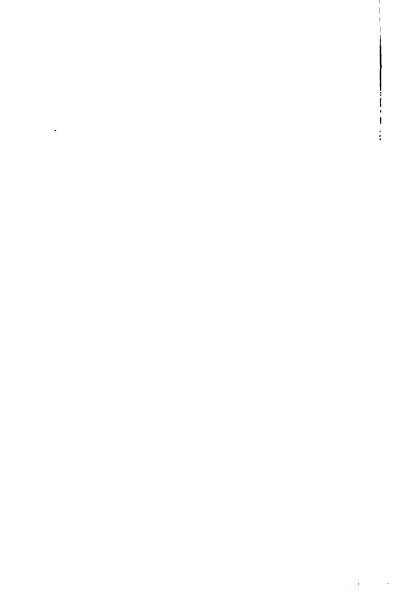

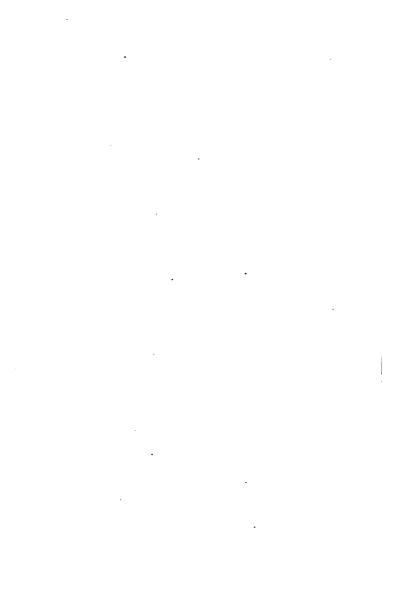

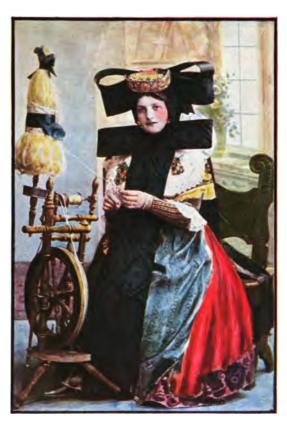

Gine Bäuerin von Budeburg

# Aus deutschen Dörfern

Etzählt von

Menco Stern

Derfaffer von "Geschichten vom Rhein" und "Geschichten von deutschen Städten"

Herausgegeben unter Mitwirtung von Robert Arrowsmith



AMERICAN BOOK COMPANY
NEW YORK CINCINNATI CHICAGO



# 602645

COPYRIGHT, 1914, BY
MENCO STERN and ROBERT ARROWSMITH

Copyright, 1914, in Great Britain

Aus deutschen Dörfern E. P. 1 to

Gladys E. A. Stearn

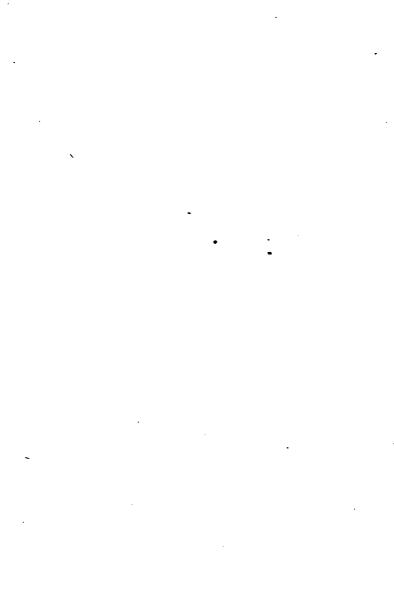

## PREFACE

SCHILLER'S Wilhelm Tell, although dramatically inferior to some of his other plays, has always been and will doubtless always continue to be with the Germans the most popular of his dramatic works. One of the reasons for this preference is that this drama breathes throughout that rural atmosphere so dear to every Teutonic heart. Before entering upon the real substance of his drama—the oppression of the peasantry and their common struggle for liberty-Schiller endears himself to every reader and bribes the judgment of every spectator by portraying the beauty and simplicity of peasant life. The shepherd, the hunter, the farmer, the fisherman appear on the stage long before the heroes of the play. Schiller knew his Germans, his compatriots; they love their woods, their fields, their village streets, their village inhabitants.

Let those who visit modern Germany not be misled by the ever-present display of wealth and luxury in the cities, by the powerful militarism, by the endless din of industry, for that which is essentially German lies outside and distant from the crowded and noisy centers. Every officer in his brilliant uniform and every merchant in his countingroom yearns at times for country life and often quotes the old proverb: "Gott hat das Dorf geschaffen, und der Teufel die Stadt."

Let Henrik Ibsen, Gerhart Hauptmann, Hermann Sudermann and other masters of modern drama depict those periodic modern conflicts that are being waged in our populous cities, let them open our eyes so that we may clearly see all the misery in the wake of civilization; but after all, that which is of lasting value and of real comfort, like Beethoven's *Pastorale* or Goethe's *Wanderers Nachtlied*, was ever conceived and created in the solitude of the field and village.

We need men like Bismarck and Gladstone, men of strength and wisdom, to solve modern problems, to heal modern conflicts. A dramatist or novelist—be his art and genius ever so wonderful—can only dissect and display those conflicts; but such literature, even if it is masterly, can only irritate the reader instead of edifying him; and therefore the German mind often takes refuge in that inexhaustible treasure in the song, verse, and legend of his villages.

More than once it came to pass in Germany that the trend and spirit of the literature of an epoch was suddenly turned by one man or a group of men from refinement to simplicity, from city life to country life. It happened towards the middle of the last century. During those reactionary decades the peasantry and the bourgeoisie were not considered suitable, nay, not even proper themes in literature. Only aristocracy was supposed to be humanity. The polite and witty speech of the upper minority, the rustling of silk gowns, the perfumed air of the salons or halls of feudal castles were the atmosphere and background that the poets sought and that the readers desired.

Then a robust man of genius who had been raised among the peasants of the Black Forest entered the salon, opened the discreetly curtained windows to let in the refreshing air of mountain, field, and village; he conducted these elegant and whispering ladies and gentlemen into his native province, where, singing their old "Bolfslieber", Katherine milked the cows and Christoph

mowed the grass. Berthold Auerbach's *Dorfgeschichten* effected a transformation and almost a revolution in literature and literary taste.

Auerbach, his disciple Gottfried Keller, and scores of other men after these, have enfranchised the peasant in a literary sense, have introduced him into our drama and our novel; they have shown that love and hate and ambition and pride, that all human passions and conflicts, virtues and vices, are strongest and most dramatic in the village, where they are untempered by etiquette. These men have equalized in literature the hut and the palace, and this turned out to be a reform as beneficial and as far-reaching as any literary reform previous or since.

These men democratized the literature of Germany. But they did more; they aroused new interests and opened new fields of research for the sociologist and the historian. Soon a new interest in village and peasant manifested itself everywhere. There arose in each province men of science and men of imagination who investigated the customs, superstitions, legends, and history of their native villages, until the literature thus created has grown to such dimensions that no single mind could possibly assimilate it all. These men have discovered the very sources of the doings and sayings of the peasantry, they have traced the peasants' peculiar ceremonies in different seasons and on different holidays, they have traced even the songs of the children in the village streets back to pagan or early Christian sources, so that to-day the farmer plowing in the valley is linked to the past just as much as the baron above in his ancestral castle

Lovers of all that is essentially and typically German will not look to our cities, which are gradually becoming uniform and cosmopolitan, but will turn to our peaceful

villages, where the people still cling and probably will in all future times continue to cling tenaciously to traditions in costumes and dialect, where they still cherish and probably will forever cherish the legends and stories of old.

The author of these stories has always tried to stimulate in his classrooms interest and love for the German village, and numberless village stories—for the most part unknown on this side of the Atlantic—have served his purpose excellently. Of all these stories he has for his present purpose reproduced only twenty and hopes that the profit and pleasure which they have caused in his classrooms may also be experienced in those of his fellow-teachers.

Menco Stern.

# CONTENTS

|     |                                                   | LAGE |
|-----|---------------------------------------------------|------|
| ı,  | Eine Mutter                                       | II   |
| 2.  | Der Schneiber und der Wolf                        | 16   |
| 3.  | Eine Feengeschichte                               | 23   |
| 4.  | Ein Bauer, ein Esel und zwei Studenten            | 24   |
| 5.  | Die Eulenmutter                                   | 28   |
| 6.  | Frit und seine Großmutter (nach Baumbach)         | 31   |
| 7.  | Eine Belbin                                       | 38   |
| 8.  | Das Märchen von der Mohnblume und der Korn=       |      |
|     | blume                                             | 42   |
| 9.  | Krischan Hinricks                                 | 45   |
| 10. | Eine große Schwierigkeit und eine einfache Lösung | 50   |
| II. | Eines Schäfers Sonntag                            | 53   |
| I2. | Die Pfennigwiese                                  | 56   |
| 13. | Die zwei Bäuerinnen auf der Insel Rügen           | 58   |
| 14. | Bahmann                                           | 65   |
| 15. | Hans im Glück, der Jüngere                        | 68   |
| 16. | Eine wunderbare Geschichte von einem Riesenochsen | 73   |
| 17. | Arzt und Bauer                                    | 74   |
| 18. | Ein Märchen aus Schwaben                          | 77   |
| 19. | Drei Träume                                       | 77   |
| 20. | Eine Jagdgeschichte                               | 82   |
|     | Notes                                             | 93   |
|     | Vocabulary                                        | 100  |

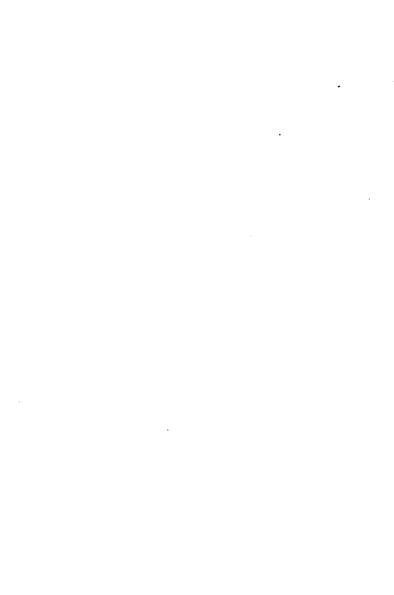

# Uus deutschen Dörfern

#### 1. Eine Mutter

Auf der glühend heißen Landstraße stand eine Bauersfrau; sie beschattete die Augen mit der rechten

Sand und starrte unverwandt s hinaus, bis endlich, weit in der Ferne, eine Staubwolke sich erhob. Dann wurde sie unruhig, murmelte leise Gebete und spähte nach der kleinen Staubwolke. Dieselbe kam näher und näher, wurde größer und größer; langsames Pferdegetrappel wurde hör-



bar, und aus der Wolke entfaltete sich ein Reiter, hoch 25 zu Pferde. Jest trat die Frau mitten auf die Straße, und als der Erwartete ganz in ihrer Nähe war, machte sie ein paar hastige Schritte, erfaßte mit einem kräftigen Ruck die Zügel, daß das Pferd sich erst hoch aufbäumte und dann stillestand.

"Herr Graf, ihr habt gestern meinen Sohn zum Tode verurteilt, und mein Sohn ist unschuldig, Herr Graf." 10

"Also du bist seine Mutter? Dein Sohn ist ein Mörder, und sein Urteil wurde nach Gesetz und Gerechtigkeit gefällt."

"Mein Sohn ift kein Mörder, Herr Graf!"

"Berdienst du mehr Bertrauen als die Zeugen? Zehne haben gegen ihn ausgesagt und nicht einer für ihn."

"Diese zehne waren seine Feinde und hatten einen alten Groll auf meinen Sohn. Glaubet mir, Herr Graf!"

"Alle Umstände sprachen gegen ihn, und dein Sohn hat auch, wie man mir sagt, von jeher einen schlechten Ruf gehabt."

"Das ist wahr, Herr Graf, er ist ein mißratenes Kind und hat mir seit seiner frühesten Jugend nichts als Kummer verursacht; aber ein Mörder ist er nicht. In jener Wordnacht war er betrunken, aber er war bei mir zu Hause. D, glaubet mir!" — Der Graf blickte nachdenklich zu ihr hinunter; in ihrem Lone, in ihren gramersüllten Zügen lag etwaß, daß ihm zu Herzen ging, und endlich sprach er: "Wenn die Richter auf Erden in ihrem Urteile blind sind, dann wirkt der Richter im Hinmel zuweilen ein Wunder, um ihnen die Augen zu öffnen. Der Himmel soll mir zeigen, ob ich ein blinder Richter war." Dann deutete der Graf mit der Hand auf daß Feld und suhr fort: "Hier stehen drei Acker meiner Gerste. Wenn du morgen zwischen Sonnenausgang und Sonnenuntergang allein,



ohne fremde Hilfe diese Gerste schneiden kannst, dann will ich dir glauben." Mit einem schweren Seuszer ließ die Frau die Zügel entgleiten, der Graf gab dem Pferde die Sporen und trabte davon.

In der folgenden Nacht, lange schon vor Sonnenaufgang, schritt die Frau hastig, mit einer Sichel in der Hand, die dunkle Landstraße entlang, stand endlich vor
dem Gerstenfelde still und spähte gierig nach dem Osten; und als endlich der obere Rand der Sonne in
einem winzigen Streisen sich über den Horizont erhob,
da sauste ihre Sichel durch die Gerste, und die ersten Hande sielen nieder. Hin und her in langem Bogen
suhr ihre Sichel; bald stand sie tief gebeugt, bald kniete
sie nieder auf dem Acker, aber rastloß ging die Sichel
rechts und links, ihre Augen schweisten ängstlich über
das endlose Feld, über die wogenden Khren, und sie
mähte weiter, immer weiter.

Die übrigen Dorfbewohner ließen heute die Arbeit ruhen, sie eilten herbei und sahen ihr zu, schüttelten den Kopf und glaubten nicht, daß sie daß schier Unmögliche vollbringen könne, obwohl alle es wünschten. Biele von ihnen schickten Gebete zum Himmel hinauf, andere folgten ihr, sie zu ermuntern, wieder andere baten sie, innezuhalten und sich Ruhe zu gönnen, andere boten ihr Trank und Speise an, damit sie sich von neuem stärke, — sie aber hörte auf niemand, sie antwortete nicht, sie sah nicht einmal um, sie mähte rastloß weiter.

Inamischen wurde es Mittag, und eine schwüle, drückende Site strömte nieder; es regte sich kein Lüftchen, auch das Gezwitscher der Bögel verstummte; schwer atmeten die Menschen ringsumber, und sie 5 bemerkten, daß der Arm der Frau zu erlahmen schien, daß die Salme langsamer fielen. Auf einmal erhob die Schnitterin die Sichel hoch empor und ließ einen flehentlichen Blick über die Menge gleiten, und man verstand sie wohl! Die Sichel war stumpf geworden! 10 Da eilte einer von ihnen hinweg, kam bald mit einer scharf geschliffenen Sichel zurück und reichte sie ihr. Und weiter, weiter mähte ihr unermüdlicher Arm, gerade als habe sie mit der neuen Sichel auch neue Rräfte gewonnen. Lauter erschollen die ermutigenden 15 Zurufe der Männer, lauter die Gebete der Frauen. Die Schnitterin hörte nichts davon und schwana den scharfen Stahl mit rasender Geschwindigkeit.

Die Sonne hatte nun die Hälfte des Tages überschritten und ihre Bahn abwärts angetreten. Jetzt fingen einige an, zu fürchten; doch andere fingen an, zu hoffen. Da lief einer der Bauern nach dem gräflichen Schlosse und erzählte dem Gebieter, wie es draußen auf seinem Acker aussähe. Mit langen, hastigen Schritten eilte jetzt der Graf aufs Feld hinaus, und siehe, die Schnitterin kniete nahe am Kande des Ackers und ihre Sichel sauste hin und her; ganz nahe am Kande des westlichen Hinmels glühte aber auch der

feurige Sonnenball; und in demselben Augenblicke, als der untere Sonnenrand den Horizont berührte, sielen die letzten Halme. Und der Graf legte der Frau die Hand auf die Schulter, die Schnitterin wandte sich um, und der Richter sprach: "Ich war ein blinder Richter, du hast es mir bewiesen, dein Sohn ist frei." Da stieß sie einen Freudenschrei auß, den jedermann weithin vernahm. Aber in demselben Augenblicke verzerrten sich auch ihre Züge, die Sichel entsiel ihrer Hand, sie sand sie Erde nieder, und das Mutterherz stand still auf immer. War es ein Wunder des Himmels, das den Unschuldigen gerettet hatte? Nein, die Mutterliebe hatte es bewirkt.

Auf dem Kirchhofe in Ballum steht ein alter, grauer, mit Woos bewachsener Leichenstein; auf demselben erblickt man, kunstvoll gemeißelt, ein Weib mit einer Sichel in der rechten Hand und mit drei Garben Gerste im linken Arm. Unter diesem Stein schläft die Mutter den ewigen Schlaf.

#### 2. Der Schneider und der Wolf

Es lebte einmal ein Schneider, der war gar klein und dünn und mager. Trothdem, wenn man die besten Namen im Dorse nannte, so nannte man den seinen zu allererst; denn er machte nicht nur gute Röcke, sondern auch sehr gute Wusik. Wenn er mit gekreuzten Beinen auf einem Tische saß und seine Walzer und



s wieso nur eine Sage, die niemand mehr glaubt — aber die Menschen lehrte er tanzen, und selbst die schwerfälligsten, plumpsten Bauernburschen schwangen die Beine mit großer Anmut, wenn er den Bogen strich. Sein Ruhm erstreckte sich meilenweit in die Umgebung, und bei jeder Kirmeß, jeder Hochzeit und jeder patriotischen Feier spielte er im wahren Sinne des Worteß die erste Violine, und oft nur die einzige.

Nun kehrte er eines Abends, mit seiner Geige unter dem Arme, von einer Kirmes in einem benachbarten Dorse nach Hause zurück und ging bei dieser Gelegenheit im Zickzack. "Warum denn daß?" — Wie kann ich das wissen? Es mag sich jeder seine eigene Theorie darüber bilden; die nächstliegende ist freilich, daß er auf der Kirmes zu tief ins Glaß gesehen hatte, was ja, wie daß Gerücht lautet, bei Musikern und besonders bei solchen deutscher Nation, nichts Seltenes ist. Solange nun unser schwankender Freund auf der Land-

strake blieb, die vom Monde hell erleuchtet war, stiek ihm nichts Schlimmes zu. Sobald er aber, um den Weg abzukurzen, seine Schritte durch den Wald lenken wollte, ging es ihm schlecht. Er irrte vom Pfade ab. 5 er verlor sich im dunklen Dickicht, trat auf ein Fallnet, das ein Jäger über einer tiefen Grube ausgebreitet hatte, und fiel hinunter. Es war aber vor ihm schon jemand hinuntergefallen, nämlich ein Wolf, und der war durchaus nicht im Zickzack gegangen. Nun könnte 10 ich ganz aut in dieser Weise forterzählen: "Da erschien plöklich hinter dem Wolfe ein lichter Engel, und er streckte die lilienweißen Sände über dem wilden Tiere aus" u. s. w. Dann hätten wir eine rührende Geschichte ganz nach beinem Geschmad. Wir muffen aber 15 bei der Wahrheit bleiben. Also, der Schneider sah sich plöplich einem wilden, hungrigen Wolfe gegenüber. Es war das erste Mal, daß sie einander sahen, und soweit der Wolf in Betracht kam, war es Liebe auf den ersten Blid: denn er hätte den Schneider gar zu gern ge-20 fressen. Er mußte wohl lange gehungert haben, daß er so fregbegierig war; denn das zitternde Schneiderlein vor ihm war durchaus kein fetter Bissen, und es war kaum genug an ihm für irgend einen Wolf aus guter Familie. Aber "Hunger ist der beste Koch", also 25 machte er seine Anstalten zur Stillung seines Hungers. er knurrte, während seine grünen Augen funkelten. Dem Schneider stand der kalte Schweiß fingerdick auf

der Stirn. Da fiel ihm zum Glücke ein deutsches Märchen ein, in dem ein Musikant durch Flötenspiel einen Wolf gezähmt und befreundet hatte. Sollte eine Violine nicht ein ähnliches Wunder bewirken können? 5 Schnell erfakte er Bogen und Geige und spielte eine liebliche Melodie, und wahrlich, sofort verstummte das bedrohliche Anurren und ging in ein leises Winseln iiber. Er winselte bei jedem vianissimo und heulte bei jedem fortissimo, gerade wie der Better des Wolfes, 10 unser Haushund, es macht. Es ist wohl möglich, daß das wilde Tier bei den schmelzenden Tönen der Geige zeitweilig seinen Hunger vergaß und an seine liebliche Wölfin dachte, und als der Schneider gar unser "Ich weiß nicht, was soll es bedeuten" anstimmte, sah er 15 ganz deutlich, wie dicke Tränen vom Gesichte des Wolfes herunterperlten.

Der Schneider war gerettet, wenigstens vorläufig. Er wußte wohl, daß eine Pause seinen Tod bedeutet hätte; und es war ihm nicht, als ob er Kraft genug hätte, die ganze Nacht hindurch zu geigen. Aber er spielte, spielte immer weiter, spielte sein ganzes Repertoire von Tänzen und Liedern dis zum Ende und sing dann wieder von vorne an. Der Wolf schien es nicht zu bemerken. Er war offenbar nicht sehr kritisch, er sang nur immer mit.

Auf einmal platte auf dem Instrumente die E-Saite. Wenn so etwas auf einer Kirmes geschah, dann hörte er einfach auf, zu spielen, trank ein Gläschen aus und spannte eine neue Saite auf, und die Bauern unterbrachen ihre Polka und sahen ihm mit Interesse zu. Eine solche zarte Rücksicht war natürlich vom Wolfe nicht zu erwarten. Also spielte der Schneider auf drei Saiten weiter, und das geht ja auch ganz gut. Paganini brauchte nur eine Saite, um die Menschen zu entzücken.

Der Arm fing an, ihm wehzutun, als ob er drei Tage lang Holz gespaltet hätte, und wir wagen zu behaupten, er hätte lieber drei Jahre lang Holz gespaltet, als einem hungrigen Wolfe eine Nacht lang vorzuspielen. Aber spielen mußte er, immer weiter. Wenn er sonst den Bauern etwas vorspielte, dann bezählten sie ihn mit klingender Münze, belohnten ihn mit belebender Flüssigkeit; aber davon war hier nicht die Rede, und seine einzige Hoffnung war, daß sein einziger Zuhörer ihm das Leben schenken werde, und wütend ging der Bogen auf und ab.

Da! auf einmal schnappte es wieder, die A-Saite war gesprungen. "Nanu?" dachte der Wolf und "o weh!" dachte der Schneider; doch zum Glücke schien der Wolf es gar nicht übelzunehmen. Im Gegenteil, jetzt begleitete er die Instrumentalmusik mit erhobener Stimme. Sein. Heulen klang noch sreudiger als vorher, und die Baritonnoten der D-Saite schienen seinem Organ viel besser zu behagen, als die nun verstorbenen

Tenor- und Soprantöne der hohen Saiten. Stunde auf Stunde verrann, der Schneider fratte unbarmherzig auf



ihm schwer wie Blei, und er konnte nur noch wehmütige, 10 langsame Adagio-Lieder spielen, die aber dem Wolfe

gerade am besten zu gefallen schienen. Ob er wohl eine unglückliche Liebe hinter sich hatte? — Blöklich schnappte es zum dritten Male — die D-Saite war geplatt, und der Nachklang summte durch die Gruben-5 luft. Blieb nur noch die dicke G-Saite, und ihre Musik behagte dem Wolfe ganz und gar nicht. Oft unterbrach er sein Seulen und Winseln; er knurrte wieder und ließ wieder seine grünen Augen funkeln, so daß dem Musiker die Haare zu Berge standen. Beide Arme er-10 lahmten immer mehr, immer langfamer ftrich der Bogen, immer bedrohlicher ertonte das Knurren des hungrigen Wolfes. Es gibt auch Menschen, die im Ronzerte siten und ans Essen benken; also kann man von einem Wolfe nichts Besseres erwarten. 15 Schneider aber war zu Mute, als spielte er seinen eigenen Trauermarsch. Run, ein Trauermarsch wurde es auch, aber nicht der seinige, sondern der des Wolfes, wie du sogleich sehen wirft, und — glaube nur — es passiert nicht alle Tage, daß jemand seinen eigenen 20 Todesmarich zu hören bekommt. Gerade als der erfte Lichtstrahl in die Grube fiel, platte auch die G-Saite. und in demselben Augenblicke frachte ein Schuß; eine Rugel von oben durchbohrte den Kopf des Wolfes und ftillte seinen Sunger auf immer. Ein in der Rabe 25 wohnender Förster hatte beim Erwachen das Seulen gehört, war mit seiner Flinte herangeschlichen und hatte dem graufigen, wenn auch musikliebenden Ungeheuer den Garaus gemacht. Dann zog er den ohnmächtigen Musiker ans Tageslicht.

So geschehen zu Wolfsbach in Bayern im Jahre —.

### 3. Eine feengeschichte

Bas wissen wir in den großen Städten eigentlich von den Feen? Nichts, rein gar nichts; aber die Dorfbewohner wissen um so mehr von ihnen und stehen mit ihnen auf du und du. Hans Semmelbacher, ein armer Bauer, ging mit langsamen, schweren Schritten von seinem Felde heimwärts, das heißt nach Altenmarkt in Steiermark. Bor ihm auf der staubigen Landstraße hinkte eine alte Frau mit einem schweren Korbe auf dem Kücken, und Hans hörte ganz deutlich, wie sie bei jedem Schritte seufzte. Bald hatte er sie eingeholt und sagte dann mitleidsvoll: "Na, altes Mütterchen, du hast wohl eine schwere Last zu schleppen? Komm', gib mir den Korb!"

""Dir? Was werden wohl die Leute sagen, wenn sie einen Mann mit einem Tragkorb auf dem Rücken 20 seben?"

"Laß sie sagen, was sie wollen. Wenn's ordentliche Leute sind, so werden sie sagen, daß ich ein braver Kerl bin. Komm', mach' dir's leicht und gib mir den Korb!"

Die Leute sagten aber nicht, daß der Hans ein braber 25 Kerl wäre; denn es kam ihnen gar zu spaßig vor, ihren Nachbar mit einem Frauenkorb zu sehen. Sie

lachten ihn aus und machten allerhand spöttische Bemerkungen! "Grüß' Gott, Frau Hans!" rief einer und: "Bans, du solltest eigentlich auch ein Rleid tragen!" rief ein anderer. Nicht so seine eigene Frau. Als sie s ihn und das zerlumpte Bettelweib erblicte, rief fie ihm entgegen: "Hans, du bist ein braver Kerl!" — Sie war aber auch ein braver Rerl, sozusagen; benn sie überredete die wandersmüde Fremde, an ihrem Tische ihren Sunger zu stillen und in ihrem Bette ihre alten 10 Glieder auszuruhen. Nun kommt die Überraschung, das Wunder. Am folgenden Morgen war das Bett leer, aber der volle, schwere Korb war noch da. "Sie wird wohl wiederkommen und ihren Korb holen," fagte das brave Baar und wartete Tage und Wochen. Sie kam 15 niemals zurück, und nun hatten sie wohl das Recht, in den Korb hineinzusehen, ihn zu leeren, nicht wahr? Oben drauf lagen einige Lumpen, darunter aber viele tausend harte, blanke Taler. Es war eine Tee gewesen, nichts mehr, nichts weniger, und so etwas könnte uns 20 in der Stadt doch nicht passieren; nun und nimmermehr!

#### 4. Ein Bauer, ein Efel und zwei Studenten

"Katherine, wir brauchen wirklich einen neuen Esel," also sprach Christoph zu seiner braven Shehälfte; und as also antwortete Katherine: "Geh doch nächsten Mittwoch in die Stadt und kaufe einen, aber einen guten."

### Gin Bauer, ein Gfel und zwei Studenten 25

Am bestimmten Tage wanderte Christoph nach der Stadt, wählte unter all den grauen, langohrigen Tieren das eine, das ihm am besten gesiel, zahlte eine erkleckliche Summe dafür, stieg auf seinen Nücken und wandte sich seinem Dorse zu. Als er nun langsam die Landstraße entlang ritt, da überkam ihn eine große Müdigkeit; darum stieg er ab, band seinen neuerworbenen Freund mit dem Halster an einen breitästigen Baum,



Kehle als Gelb in der Tasche hatten. Beim Anblicke des Bauers und des Esels standen sie still, flüsterten lebhaft miteinander, schlichen behutsam näher und banden den Esel los. Der eine Student setzte sich darauf und 5 ritt eiligst davon, der andere aber schlang den Halfter um seinen eigenen Hals und band sich am Baume fest.

Der Bauer schlief den Schlaf der Gerechten, einen langen, tiefen, traumlosen Schlaf, und erst gegen Abend regte und reckte er sich; er gähnte laut und lange und blickte verwirrt umher, ehe es ihm klar wurde, wo er sich befand. Plöplich sprang er empor. "Herr des Himmels!" schrie er endlich, "wo ist mein Esel? Wer bist du? Was willst du hier? Wie kommst du hierher?"

"Wein Freund, ich war der Esel, den du kauftestt." "Bist du toll?"

"Mein lieber Freund, ich bitte dich, höre mich doch ruhig an; ich war ein verzaubertes Kind —"

"Verzaubert?"

"Jawohl, verzaubert, verwünscht, verhext von der herzlosesten aller Stiesmütter. Weine eigene Wutter starb mir, als ich noch im zartesten Kindesalter war. Wein Bater aber, der unglückliche Wann, nahm eine zweite Frau und brachte damit großes Leiden über sich; denn sie war eine Hexe, eine wirkliche Hexe, und er fand keine ruhige Stunde an ihrer Seite. Auf mich aber hatte sie ihren ganzen Haß geworsen, und eines Tages, als sie allein mit mir im Hause war, rief sie in blinder But: "Zwanzig Jahre lang sollst du ein

Esel sein!" Dabei murmelte sie allerlei unverständliche Worte, machte allerlei seltsame Gebärden, und wahrlich, ich unglücklicher Bursche war in einen Esel verwandelt. Während ich hier stand und du schließt, waren die zwanzig Jahre abgelausen, und hier stehe ich vor dir in menschlicher Gestalt."



endlich mit tiefbewegter Stimme: "Das schändliche Weib! Gott strafe sie!"

"Ich selbst werde sie strafen, sobald ich wieder bei ihr bin."

20 "Also willst du zu ihr?"

"Stehenden Fußes gehe ich hin. Weinen armen Bater will ich aus ihren Krallen befreien, und sie selbst soll im tiefsten, dunkelsten Kerker verenden. Wenn ich nur das Geld zur Reise hätte!"

Der Bauer griff in die Tasche. "Hier, mein armer Freund, nimm das Wenige, das mir noch übrigblieb, und eile, was du eilen kannst." "Gott wird es dir lohnen, und ich selbst werde eines Tages deiner Güte gedenken. Lebe wohl!"

Katherine war verwundert, als sie ihren Christoph ohne Esel zurückehren sah; Katherine war tief betrübt, nachdem sie die Geschichte von dem Studenten vernommen hatte; sie wischte sich die seuchten Augen mit dem Schürzenzipfel und sprach alsdann: "Ja, Christoph, wir leben in einer schlechten Welt," und fügte bald darauf hinzu: "Du mußt also noch einmal in die Stadt gehen und einen Esel kaufen."

Was mußte aber Christoph sehen, als er am folgenben Mittwoch wieder auf dem Marktplatze ankam? Dort stand unter vielen andern Verkäusern ein Händler mit demselben Esel am Halfter. Christoph schauderte. 15 "Es ist entsetzlich," murmelte er, "das unmenschliche Weib hat den Studenten wieder in einen Esel verwandelt!" —

#### 5. Die Eulenmutter

Ganz dicht neben der Landstraße erblickt jeder Wan20 derer zwei merkwürdige, hohe Steinblöcke, die sich gleichen wie ein Ei dem andern: dieselbe Höhe, dieselbe Form und — was das Werkwürdigste ist — in jedem Stein sind ganz deutlich die Umrisse eines kindlichen Angesichtes zu sehen, Stirn, Augen, Nase und Mund, als ob Wenschenhände sie gemeißelt hätten. Das ist

aber nicht der Fall; die wunderwirkende Natur allein hat das getan. "Wie seltsam!" murmelt jeder Fremde, geht weiter und vergißt es gar bald. Wir aber verweilen hier, weil wir wissen, daß ein geheimnisvoller Sinn in dieser Grille liegt, oder daß die märchenbildenden Landleute einen Sinn hineingelegt haben müssen; also warten wir, bis ein barfüßiger Schuljunge mit seiner Bücherlast des Weges kommt und lassen uns von Seppi die Geschichte der zwei Felsen erzählen.

Bor langer, langer Zeit kam einmal vom Norden her ein junger Bauer, der eine Seimat suchte, und hier im Tale unterhalb all dieser schneebedeckten Riesenberge gesiel es ihm. Freilich war damals dieses Tal nicht so lieblich anzuschauen wie es heute ist; eine Wüste von Steinen war das hier und dazwischen trübe Sümpse. Aber wozu hatte er denn seine kräftigen Arme? Bald waren die Steine entsernt, die Sümpse ausgetrocknet, bald grünte und blühte es hier von saftigen Wiesen und fruchtreichen Kcern; und als er dann auch eine wohlgezimmerte Hütte hier errichtet hatte und darin mit seiner Frau und seinen zwei kräftigen Knaben wohnte, da konnte er wohl zu den Glücklichsten gerechnet werden. Da starb er eines frühen Todes.

Nun war die Witwe, die ihn überlebte, eine gar putfüchtige und verschwenderische Person, die mit vollen Händen vergeudete, was er mit schwerer Arbeit und weiser Sparsamkeit zusammengebracht hatte. Das Trauerjahr war kaum zu Ende, da sah man sie in großem Staate auf jeder Kirmes, auf jedem Tanz. Die Nachbarn und die sogenannten guten Freunde schwelgsten jeden Sonntag an ihrem reichbesetzen Tische, und wie es gehen mußte, so ging's, — nämlich bergab, und das geht immer schneller als bergauf. Der Wohlstand ging vorn hinaus, die Sorge kam von hinten herein, und bald konnte sie auch den Hunger ihrer Knaben nicht mehr stillen, so daß sie eines Tages ungeduldig ausries: "Wenn der Teusel euch doch in Stein verwandeln würde, damit ich euch nicht länger zu süttern brauchte!"

Man soll den Teufel nicht an die Wand malen; das ist gefährlich, zumal in Deutschland; er hört, er kommt, er tut, was man wünscht; er tat es hier: die Knaben verschwanden vor ihren Augen und standen draußen in Stein verwandelt mit zwei lieblichen, traurigen Kindergesichtern. Der Teufel tat aber noch etwas, was die herzlose Mutter nicht gewünscht hatte; er verwandelte sie selbst in eine Eule. Zeden Abend zur Zeit der Dämmerstunde flattert sie wehklagend und liebkosend um ihre versteinerten Kinder herum, und erst, wenn tausend Jahre verslossen sind, wird ihr die Stunde der Erlösung schlagen.

# 6. frit und seine Grofimutter (nach Baumbach)



Ich weiß es und will es dir sagen: es ist Pfingsten, und die einzigen, die an diesem Tage nicht glücklich sind, das sind die Toten. Wer am Pfingsttage lebt, der ist heiter und froh; und wer arm, oder alt, oder krank ist, der sühlt es alsdann nicht. Die ganze Natur lacht, und die Wenschen lachen mit. Niemand bleibt zu Hause; wer nur die Füße heben kann, der wandert hinaus.

5

So kam es auch, daß unser Dorf in Thüringen am Pfingst-Montag öde und verlassen schien. Hier und da ging wohl ein Huhn quer über die Straße, hier und da stand wohl eine einsame Gans melancholisch still auf einem Beine, hier und da lag wohl ein Hund in tiesem Schlase vor einer Haustür; die Häuser selbst aber waren fest zugeschlossen, und Wenschen waren nirgends zu er-

bliden. Wo waren sie denn alle? Wo? — Ganz am Ende des Dorses auf dem runden Tanzplatze rings um die breitästige Linde; dort saßen die Dorsmusikanten auf erhöhten Sitzen und spielten ihre alten Polkas und Walzer, dort schwangen sich der Haus und die Grete, der Klaus und die Marthe und alle die andern im lustigen Tanze; dort standen die alten Bauern mit ihren Pfeisen, die alten Bäuerinnen mit ihrem spärlichen Haur und sahen zu und kritissierten und sprachen von den vergangenen Zeiten, wo alles viel besser gewesen war.

Die glücklichsten Leute des Dorfes waren die kleinen Leute, die Kinder, wie sich's gebührt. In ihren neuen, bunten Sommerkleidern spielten sie lärmend um den zanzplatz herum, oder fuhren auf dem Karussell, das zum Pfingstseste ins Dorf gekommen war, oder sie kausten von der Zuckerwerksrau allerhand Naschzeug, das heute besonders gut schmeckte. Ja, die Kinder waren glücklich.

Nicht weit von dem Dorfe, am Abhange eines mäßig hohen, waldbedeckten Berges steht eine niedrige, ärmliche Bauernhütte und vor der letzteren eine steinerne Bank. Auf dieser steinernen Bank saß ein blondhaariger, blauäugiger Knabe. Er war erst sechs Jahre alt, aber er hieß schon Fritz. Sein kindlicher Kummer waren die deutschen Buchstaben. Am letzten Schultage hatte der grimmige Schulmeister zu ihm

gesagt: "Frit, wenn du nach den Ferien die kleinen Buchstaben nicht schreiben kannst, so wirst du mit diesem Stocke Bekanntschaft machen"; und diese unheilsschwere Prophezeiung des Schultprannen ver-5 darb dem lieblichen Jungen das Pfingstfest. Sier saß er, den Kopf seitwärts geneigt, die Zunge herausgestreckt, die Schiefertafel auf den Knieen, den Griffel in der Sand, und fratte und fritelte seine ersten kleinen, freilich sehr buckeligen, krummen Buchstaben. Dann und 10 wann erlahmte sein Gifer, er ließ Tafel und Griffel finken und lauschte nach dem Dorf hinunter, und ach, so verlockend klangen die Walzer von der Linde, so luftig die Lieder von der Karussellorgel, so fröhlich das Rauchzen seiner Schulkameraden — und Krit träumte. 15 träumte. Plötlich aber fiel ihm wieder der dicke Stock des Lehrers ein, er seufzte, nahm wieder Tafel und Griffel zur Sand und fratte seine kleinen Buchstaben.

Sett erschien hinter ihm auf der Schwelle der Haustür die Großmutter; sie stand einige Augenblicke still, betrachtete lächelnd ihren kleinen Liebling, ging alsdann zu ihm hinüber, legte ihm die welke Hand auf die Schulter und sprach mitleidig: "Armer Friz, mußt du schon schreiben lernen?" Bei diesen sympatischen Worten der Großmutter wurden dem Knaben die Augen seucht, und er dachte bei sich: "Großmutter ist doch die einzige Wenschenseele, die mich versteht und mit mir fühlt," — und nachdem er herzhaft die Tränen

unterdrückt hatte, antwortete er: "Freilich muß ich das, Großmutter; aber als du so klein warst, wie ich, mußtest du doch auch schreiben lernen." — "Ich?" erwiderte Großmutter, "der Himmel bewahre mich! Als ich so jung war, wie du jest bist, ging ich freilich in die Schule, aber ich lernte nur die zehn Gebote, das Vaterunser, den Katechismus und andere nützliche Dinge, die den Menschen in den Himmel bringen. Ich lernte auch lesen, um die heilige Schrift verstehen zu konnen, aber schreiben? der Himmel bewahre mich!"

Friz dachte bei sich: "Ach, wenn ich doch nur mit meiner Großmutter auf die Welt gekommen wäre!" und fragte: "Haben denn die andern Kinder damals auch nicht schreiben gelernt?"

"O doch, die meisten haben es gelernt; aber ich nicht." "Und warum du nicht?"

"Weil meine Mutter es nicht erlauben wollte."

"Und warum wollte sie es nicht erlauben?"

"Weil sie selbst nicht schreiben konnte, und weil es das größte Glück ihres Lebens war, daß sie es nicht konnte."

"Du sprichst so komisch, Großmutter, und ich verstehe nicht."

"Nun, Fritz, so höre, was ich dir jest erzählen werde, 25 dann wirst du alles verstehen." — Die Großmutter setzte sich neben ihren Liebling, ergriff seine Hand und fing an: "Bor mehr als fünfzig Jahren lebte in

unserm Säuschen hier meine Mutter, also deine Urgroßmutter. Ach, das war eine brave, gottesfürchtige Frau. In jungen Jahren schon war sie Witwe geworden, und der Sunger war dann ein häufiger Gast in 5 unserer Sütte. Damals stand hinter dieser Sütte auch ein kleiner Stall, in dem sie eine Anzahl Ziegen hatte, die mit Wilch und Käse ihre kinderreiche Familie kümmerlich ernährte. An einem frostigen Berbsttage ging sie einmal in den Wald dort, um Laub zu sam-10 meln. Das war doch kein Unrecht, nicht wahr? Das dürre Laub lag da herum und verfaulte, und keiner kümmerte sich darum; sie aber konnte es sehr gut brauchen, teilweise um ihre Ziegen damit zu füttern, teilweise um unsere dunnen, ärmlichen Betten zu pol-15 stern. Da kam der gräfliche Förster des Weges und schrie sie an: "Was tust du hier, du Diebin? Ift das vielleicht dein Laub? Wenn ich dich noch einmal hier treffe, dann stede ich dich ins Loch. Verstehst du mich?" — und ging tropig weiter und dachte natürlich nicht 20 an den bitteren Winter, dem die Armen entgegensahen, und nie vorher war der armen Frau die Hartherzigkeit der Reichen so ungerecht erschienen wie in dieser Stunde. Sie setzte sich nieder, verbarg das Gesicht in den Sänden, jammerte und schluchste. Als sie 25 sich endlich erhob, sah sie einen schwarz gekleideten Jäger vor sich stehen, der mitleidig auf sie niederblickte und also sprach: "Ich habe es wohl gehört, was der

Förster dir gedroht hat. Wahrlich, die Menschen sind unmenschlich gegen die Armen. Ich kenne deine Not und komme, dich reich, unermeßlich reich zu machen. Bist die erste nicht." Damit zog er ein rotgebundenes



nen Namen hinein, und auch du sollst reich wer-15 den und alles Kummers ledig sein." Freudig nahm meine Mutter das dargebotene Buch und den Stift, um ihren Namen zu schreiben; in ihrer Freude hatte sie ganz vergessen, daß sie gar nicht schrei-

ben konnte. Da fiel ihr ein, daß es allerorten Geset ist, daß man anstatt des Namens drei Kreuze machen darf; also zeichnete sie drei Kreuze ins Buch hinein. Aber was geschah jett? Das Buch in ihren Sänden 5 wurde heiß, fing Feuer, sie warf es hin, und im Nu war es in Asche verwandelt; der schwarze Jäger aber war verschwunden. Berstehst du nicht, Frit? Dieser schwarze Zäger war der Teufel gewesen. Beim Anblicke der drei Areuze mußte er verschwinden, und meine Mutter hatte nicht nur ihre eigene Seele gerettet, sondern auch die Seelen aller, die ihre Namen schon geschrieben hatten, und es war wirklich ihr größtes Glück gewesen, daß sie nicht schreiben konnte. In ihren Augen galt von jenem Tage an das Schreiben für eine 15 Runft des Teufels, und deshalb erlaubte sie nicht, daß eines ihrer Rinder ichreiben lernte."

Jett war unser Fritz sest überzeugt, daß er hundert Jahre zu spät geboren war; die Großmutter aber streichelte ihm den blonden Kopf und sagte: "Nun, Fritz, es ist doch vielleicht besser, daß du schreiben Iernst. Andere Beiten, andere Sitten," — erhob sich und ging ins Haus zurück. Fritz aber saß da und träumte von den glücklichen Beiten, als die Großmutter noch ein Kind war. — Bom Dorfe herauf hörte er die fröhliche Tanzmusik von der Linde, die lustigen Melodien der Karussellorgel, das Schreien und Jauchzen seiner Kameraden. Lange, lange saß er da und träumte,

träumte. Plöglich schauberte er, benn der Stock des Schulmeisters fiel ihm wieder ein. Er nahm wieder Tafel und Griffel zur Hand, neigte den Kopf zur Seite, streckte die Zunge heraus und krizelte seine ersten krummen, deutschen Buchstaben.

### 7. Eine Belbin

Un der westlichen Rufte von Schleswig-Solftein, um eine friedliche Bucht gebflanzt, da liegt ein kleines Fischerdorf, von arbeitsamen Menschen bewohnt. 20 Lehmhütten in demselben sind fast durchweg einstöckig und von schiefen, lang herabhängenden Strohdächern geschützt; nur ganz vereinzelt, hier und da, steht auch ein ziegelbedecttes Haus von Stein, dessen Bewohner kleine Kaufleute, Beamte oder Geistliche sein mögen. 15 Bum besseren Schutze gegen die Sturmfluten, die dortzulande leider keine Seltenheiten sind, haben sie einen hohen Deich am Eingang der Bucht errichtet, und auf bemfelben einen Leuchtturm zur Warnung der Seefahrer und Fischer. In den warmen Sahreszeiten 20 führen die letteren ein aar geschäftiges Leben, es ist ihre Erntezeit; denn gerade wie die Erde, so gibt auch das Wasser im Sommer seinen Segen her. Der Winter aber ist für sie die Zeit der Ruhe, der Erholung, der Keftlichkeiten.

25 Eine solche Festlichkeit seierten sie einstens um die Weihnachtszeit. Der frühe Winter hatte in der

Bucht eine feste Krufte von Eis geschaffen, und diese lud die Menschen zu fröhlichen Stunden ein. Sie hatten einen wirklichen Tanzplatz gemacht, hatten Zelte errichtet zu allerhand Spiel und Reitvertreib, Schieß-5 buden für die Alten, Puppentheater für die Kinder, und eines Morgens zog das ganze Dorf hinunter, dort einen lustigen Tag zu verbringen, und nur wenige blieben zu Hause. Bu diesen Wenigen aber zählte ein altes, verschrumpftes Mütterchen. Ihre Füße konnten 10 und wollten sie nicht hinuntertragen; ihre Füße waren alt, ihr Gemüt jedoch war noch jung, und in ihrer eigenen Weise nahm sie lebhaften Anteil an den Freuden der jugendlichen Mitbürger. Eine freundliche Nachbarin zündete ihr im Kachelofen ein wohltätiges 15 Keuer an, rückte ihr Bett ans Kenster, und da ihr Häuschen auf dem Deiche stand, so konnte unser gebrechliches Mütterchen von ihrem Lager aus alle Veranügungen da unten beobachten. Sei! wie schön das mar, das Gewimmel und Getümmel, das Gebrumme und Gesumme da unten! Wie glücklich schienen die Kinder in ihren lärmenden Spielen! Wie anmutia die Anaben und Mädchen auf ihren Schlittschuhen dahingleitend! Wie fröhlich die Jungen in ihren ländlichen Tänzen! Wie luftig knatterten die Büchsen in 25 den Schiekbuden! Wie heiter klang das Lachen, das Gläserklingen in den Zelten! Und den ganzen Tag Iana starrte und staunte sie hinaus. Sie empfand vielleicht nicht die größte Freude; aber sie empfand die ebelste: die Freude an der Freude anderer. Und oft, sehr oft lag heute ein seliges Lächeln auf ihrem saltenreichen Gesichte, es war das Lächeln der Erinnerung; denn auch sie war ja einmal jung gewesen und hatte in demselben Sonnenschein unter demselben blauen Himmel sich ihres Lebens gefreut; und so, das Glück dieses Tages genießend und das Glück vergangener Tage wieder genießend, sak sie da bis gegen Abend.

Auf einmal verdüsterte sich ihr Antlig, und ein 10 anastvoller Ausdruck ward auf demselben sichtbar. denn fern am westlichen Himmel erblickte sie eine bedrohliche weiße Wolke: dieselbe war kreisrund, wurde zusehends größer und schien sich mit ra-15 sender Geschwindigkeit zu drehen und dabei immer näherzukommen. Unser Mütterchen war einst Gattin eines Seekabitans gewesen, war mit ihm auf dem Meere hin und her gereist und hatte wohl gelernt, Wind und Wolfen und Wellen zu be-20 obachten und zu verstehen. Und wahrlich, diese weiße Wolke mit ihren unheimlichen Bewegungen verkündete nichts Gutes, sie verkündete einen Orkan und eine unheilvolle Sturmflut. Die Frau ward sich bewußt, daß jedes Menschenleben dort auf dem Eise in Lebensgefahr 25 war: sie mukte sie warnen, retten. Aber wie? Sie konnte nur wenige Schritte gehen, und ihre schwache Stimme drang nicht einmal bis zum Nachbarhause.

Das Unheil kam näher und näher, und die Fröhlichen da unten wußten es nicht; fie riß das Fenster auf und winkte mit einem Tuche; die meisten bemerkten es nicht, und die wenigen, die es bemerkten, schwangen die Süte, 5 da fie es für einen freundlichen Gruß hielten. — Und die Unglückswolke wuchs und wuchs, kam näher und näher, wurde schwarz und schwärzer, und die Harmlosen tangten weiter. In ihrer Angst fand die Alte die Rraft, aus dem Bette zu springen; sie rif den 10 Ofen auf, nahm ein brennendes Scheit heraus und schleuderte es in ihr strohgefülltes Bett und hinkte hinaus und hörte draußen die Flammen im Innern prasseln. In nur wenigen Minuten stand das morsche Haus in hellem Feuer, das einen glühend roten Schein 15 auf die Eisbahn hinunterwarf, und sofort erscholl der Schreckensruf: "Keuer! Keuer!" Da eilte jeder und jede ans Ufer und hinauf, um zu löschen, zu retten, zu helfen. Es war nicht eine Minute zu früh. Eben war die Eisfläche von Menschen gefäubert, da erreichte der Orkan urplötlich die Bucht, zuerst sah man eine himmelhohe Schneefäule wirbelnd in die Höhe treiben. Die Zelte, die leichten Solzbuden flogen in Jeken in die Luft hinein, das Eis bog sich, knarrte, krachte in Stücke, und die Sturmflut wälzte sich rauschend und 25 schäumend durch die enge Bucht bis ans Ufer. Entset blickten die Fliehenden hinter sich. Sie waren hinaufgeeilt um zu retten und waren selbst gerettet worden.

Bor dem brennenden Hause angelangt, erkannten sie bald, daß das alte Mütterchen sie nur durch daß Feuer hatte warnen wollen, daß sie ihr eigenes Hab und Gut geopfert hatte, um alle anderen dem drohenden Berderben zu entreißen. Auf dem Deiche aber gab es nichts zu retten; in wenigen Minuten war daß Häuslein bis auf den Grund verbrannt, und der wütende Orkan hob und streute die Asch allen Richtungen.

Das Mütterchen überlebte den Berlust nicht lange, schon nach wenigen Tagen erlag sie den Folgen der Aufregung. Sie wurde mit hohen Ehren begraben,

# 8. Das Märchen von der Mohnblume und der Kornblume

und ihr Andenken wird heute noch im Dorfe gefeiert.

Es war im Monate August. Die Bauern, ihre



Frauen, ihre Banern, ihre Frauen, ihre Knechte und Mägde arbeiteten gar fleißig im Felde; denn es war ja ein heißer, klarer Tag und somit das beste Wetter, das überreife Korn zu schneiden, in Garben zu binden und in die Scheunen zu bringen. Also arbeiteten sie und sangen fröhliche Lieder dabei, wie

alle fleikigen Leute tun, die ein reines Gewissen haben. Plötlich aber hörten sie auf zu fingen, als sie die Prinzessin des Landes kommen sahen, denn sie war fehr stolz und graufam. Sie trug ein feuerrotes Ges wand von Sammet und Seide, und die Rofe, die ihr folgte, trug ein einfaches, blaues Kleid. Zett nahmen die Bauern ihre Müten ab, verneigten sich tief vor der stolzen Tochter ihres Königs: sie aber streckte das Näschen hoch in die Luft hinein und schenkte den armen, 10 guten Leuten keinen Blick, kein gütiges Wort. 3ch weiß ganz aut, daß du anders gehandelt hättest!

Da entdeckte die Prinzessin am klarblauen Himmel ein winziges, weißes Wölkchen, und jett sprach sie mit den Bauern und rief befehlerisch: "Schnell, baut mir 15 aus euern Korngaben ein großes Haus, damit ich und meine Rofe nicht naß werden, wenn der Regen formt."

"Es kommt aber heute kein Regen," antworteten die Bauern, "das Wölkchen dort hat nichts zu sagen."

"Was versteht ihr dummen Bauern davon? Ich, die Brinzessin, will, daß ihr mir ein Garbenhaus bauet."

20

"Wenn wir das tun, so verderben wir unser Korn und haben im nächsten Winter fein Brot zu effen."

"Wenn ihr es nicht tut, so sage ich es meinem Vater. 25 und er wird euch allen die Köpfe abhauen lassen." — Da schauberten die Bauern, alle zusammen. Sie wollten die Köpfe nicht verlieren, sie konnten sie nicht ent-



behren, und schnell errichteten sie ein hohes, kunstvolles Garbenhaus für die seuerrote Prinzessin und die himmelblaue Zose, und die beiden gingen hinein, um dort den Regen abzuwarten.

5 Es kam kein Regen; aber von Gottes Hand kam etwas anderes für die ruchlose Königstochter. Aus der einen kleinen, weißen Wolke fuhr ein greller Blitz auf das Kornhaus nieder, und im Augenblick stand es in hellen Flammen. Wohl hörten die Bauern aus dem In Junern das Geschrei der beiden Mädchen, doch konnten sie nicht retten, nicht helsen; denn schneller, als man es erzählen kann, war das Garbenhaus in Asche verwandelt, und von den Fungfrauen war keine Spur mehr zu sehen. — Was aber erblickten die Bauern jetzt? Aus dem hohen Aschenhausen erhoben sich zwei neue Blumen, eine seuerrote und eine himmelblaue; und seit jenem Tage wachsen auf jedem deutschen Kornselde die vielen roten Wohnblumen und die blauen



Kornblumen zur Erinnerung an die stolze Prinzessin und die arme Zose, zur Warnung für alle hochmütigen Menschen, die Gottes Gaben nicht in Shren halten.

#### 9. Krischan Binricks

Bir alle kennen eine Königin, die mächtiger ist als die übrigen Könige und Königinnen der Erde zusammengenommen; ihr Reich ist unermeßlich, grenzenloß, und alle Sprachen werden in ihrem Gebiete gesprochen. Die Armen und die Reichen huldigen und gehorchen ihr. Sie steht sogar über Kaisern und Königen, denn auch diese gehorchen ihren Besehlen, gerade so wie die allergewöhnlichsten Sterblichen. Sie besiehlt heute so und morgen so, und jeder und jede tut ihren Willen. Diese Königin ist veränderlich, launenhaft, thrannisch; das weiß ein jeder, und doch wagt niemand, ihr zu widersprechen. Was sie besiehlt, ist oftmals vernünstig und verständig, oftmals aber auch unvernünstig und

widerfinnig, aber ihre Sklaven, alle Menschen, tun blindlings ihren Willen, die einen mit freudigem Lächeln, die andern mit knirschenden Zähnen. Es ist amedlos, sich gegen sie zu empören, und eine Revolution s ist einfach unmöglich, da man diese Königin nicht ergreifen, nicht töten kann. Sonst hat man bei Tyrannen den Trost und die Soffnung, daß sie doch einmal eines natürlichen Todes sterben muffen, daß sie doch nicht ewig leben können, aber diese Thrannin lebt ewig. 10 Streng und furchtbar sind ihre Strafen, wenn es einem einfallen sollte, ihr den Gehorsam zu verweigern, sich gegen sie zu empören; sie straft die Empörer nicht mit Tod und Gefängnis - das find die schlimmsten Strafen nicht — fie aibt die Rebellen der Lächerlichkeit 15 preis. Kennst du eine schlimmere Strafe als die Lächerlichkeit? Sagt nicht jeder, der sich in den Augen seiner Zeitgenossen lächerlich gemacht hat: "Ich wünsche, ich wäre tot"? Aber diese Königin ist nun einmal so unbarmherzig. Seden, der ihr nicht huldigt, trifft die 20 Todesstrafe der Lächerlichkeit. — Wo diese Tyrannin "Nirgends und überall." Wie sie heift? "Königin Mode."

Sie schwingt ihr eisernes Szepter nicht nur in der Stadt, sondern auch im Dorfe, nicht allein über der 25 sogenannten vornehmen Welt, sondern auch über den Bauern. Wenn die Burschen in Tirol dieses Jahr ihren Hut mit einer grünen Feder schmücken, so verwenden sie im nächsten Jahre vielleicht eine braune. Das ist alsdann die Wode. Wie sie ins Dorf kommt, weiß man nicht; man weiß nur, daß sie da ist, und wer sie nicht mitmachen kann, ist bemitleidenswert und lächerlich, und das passierte wirklich dem armen Krischan Hinricks auf Köm in der Nordsee.

Krischan trug tagaus, tagein eine graue Wolljacke, obaleich im Dorfe rote in der Mode waren. fich auch sehen ließ, Sonntags in der Kirche, abends im 10 Wirtshaus, am Tage auf der Straße, da wurde er von seinen Freunden geneckt, bedauert, von seinen Feinden geschnitten. Krischan war freilich eine Art Philosophus und stellte sich an, als ob ihm alles dieses aleichaültig wäre, und versicherte bei jeder Gelegen-15 heit, er wolle gar keine rote Jacke, man sehe in einer solchen aus wie ein Affe, sie wäre im höchsten Grade geschmacklos. Dann antworteten sie ihm immer: "Saure Trauben" und trafen damit den Nagel auf den Ropf, denn in Wahrheit erlaubte ihm der Stand seiner 20 Kinanzen nicht den Lugus einer roten Jacke. Die Sache wurde immer schlimmer. Die Dorfschönen lächelten mitleidig, wenn fie ihm begegneten: fie rümpften das Näschen, wenn er sie zum Tanz aufforderte, und als nun endlich gar die Liebe seiner Grete sichtlich 25 erkaltete, da liek ihn seine Philosophie im Stich, und er sann auf ein Mittel, wie er zu einer roten Sacke kommen könne. Das Mittel fand sich. Nun höre, wie klug ein Mann in einer grauen Jace sein kann, wenn die Männer in den roten Jacken dumm sind.

Eines Tages stellte er sich, in seiner grauen Jacke, auf die Mitte der Dorfftraße, der Kirche gegenüber und 5 blickte, scheinbar in tiefen Gedanken, hinauf und hinunter. Da kamen der Pfarrer und der Schulze felbander des Weges. Krischan wußte voraus, daß sie kommen murden, und mußte auch voraus, daß der Seelsorger ihn anreden würde: "Nun, Krischan, was 10 stehst du so gedankenvoll da?" — "Ehrwürden," antwortete Krischan, "scheint es-euch nicht, daß die Kirche zu nahe an der Landstraße gebaut wurde, und daß es viel besser aussehen würde, wenn das Gotteshaus zehn Fuß weiter zurück ftände?" — Der Pfarrer blickte auch 15 hinauf und hinunter und saate zulett: "Sa wahrlich." - "Ja wahrlich," echote auch der Bürgermeister; "wir muffen sehen, was sich in der Sache tun läkt," - und die beiden ehrwürdigen Berren gingen weiter. echoten alle männlichen Einwohner des Dorfes: 20 Kirche sollte eigentlich zehn Fuß weiter zurückstehen." Man beschloß endlich, eine öffentliche Versammlung abauhalten, um au beraten, was in der Sache au tun sei. Krischan Sinricks war der Saubtredner des Abends. "Meine Berren," fprach er, "die Sache ift doch äußerst 25 einfach. Zwanzig Männer haben diese Kirche gebaut. Sollten fünfhundert Männer nicht imstande sein, zu bewegen, was zwanzig Männer errichtet haben? Sollten fünfhundert Männer, die sich gegen die Kirche stemmen, dieselbe nicht zehn Fuß zurückschen können?" — Das klang plausibel, und alle die stolzen Bauern in ihren roten Jacken mußten sich gestehen, daß der eine in der unmodernen, grauen Jacke der klügste war, und man bestimmte einen Tag, an dem der Plan zur Aussührung gebracht werden sollte.

An dem betreffenden Tage aber, als die fünfhundert baumstarken Bauern vor der Kirche versammelt waren, 10 da stellte sich eine neue Schwierigkeit heraus. "Wie können wir denn wissen, ob die Kirche sich wirklich bewegt? Und wenn sie sich wirklich bewegt, wie können wir wissen, wann wir aufhören sollen, zu schieben?" - "Dafür lakt mich nur sorgen," sprach Krischan, und 15 zum nächststehenden Bauer gewandt, fuhr er fort: "Zieh deine Jacke aus. Die legen wir hinter der Kirche auf die Erde, genau zehn Fuß vom Gebäude entfernt, und sobald die Kirche die Sacke erreicht, werde ich kommen und es euch fagen. Run kommt, Herr Bür-20 germeister und messet die Entfernung." — Krischan und der Bürgermeifter, bitte um Entschuldigung, der Bürgermeister und Rrischan, gingen hinter die Rirche, sie maßen genau, und zehn Ruß von der Kirche wurde die Race sorgsam auf den Boden gelegt: dann eilte der 25 Bürgermeister nach vorn und rief: "Nun also. Ios!" - Fünfhundert starke Bauernruden stemmten sich mit aller Macht gegen die Giebelseite der Kirche und schoben

und schoben. Krischan hinter der Kirche hob schnell die Sacke auf und ließ sie unter seinem Oberhemd verschwinden, wartete einige Minuten und lief dann atemlos nach vorn und schrie: "Aber Jungens, Jungens, 5 ihr habt zu ftark gedrückt. Elf Juk habt ihr die Kirche fortgerückt und habt sie schon über die Sace hinausgeschoben. Kommt und seht." — Alle liefen nach hinten, und wahrlich, die Sacke war verschwunden. "Surra!" riefen sie wie aus einem Munde und waren nicht wenig 10 stolz auf ihre Kraft. Che sie nach Hause gingen, veranstalteten sie eine Geldsammlung für Krischan, ihren flügsten Mitbürger. Am nächsten Sonntag erschien Arischan in der Kirche, nach der neuesten Mode gekleidet, mit einer roten Sade. Seine Grete lächelte ihm 15 zu mit einem Blicke voll Liebe, und alle glaubten, er hätte sich die rote Sacke mit dem reichlichen Trinkaelde gekauft. Wir wissen es besser, nicht wahr?

# 10. Eine große Schwierigkeit und eine einfache Cöfung

Sind dumm, diese Leute von Köm, nicht wahr? Aber die in Bösum sind noch dümmer; das muß ihnen der Neid lassen. Zehn junge Leute des Dorfes sprangen an einem heißen Sonntag Nachmittag ins Wasser hinein und schwammen einige Stunden





wir noch alle da sind! Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun — Herr des Himmels! Einer von uns ist ertrunken!" — Alle schauberten, und die

nackten Kniee schlotterten. "Nicht möglich!" rief ein zweiter, "laßt mich mal zählen! Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun" — und weiter ging's nicht. Einer war offenbar ertrunken und ruhte sicherlich schon im Magen eines Haifisches. "Ihr habt euch verzählt," stammelte ein dritter; es waren neun. Ein vierter, ein fünfter zählte, es waren und blieben neun.

Lieber Leser, es waren ihrer wirklich zehn, aber jeder Rähler vergaß, sich selbst mitzuzählen, weil er zu be-10 scheiden oder zu dumm war, oder beides. Gewöhnlich ist man beides zusammen. "Laßt uns suchen," schrie endlich der Klügste, d. h. der am wenigsten Dumme. Sie sprangen wieder ins Meer, forschten nach allen Richtungen: sie wateten wieder ans Land — hoffnungs-15 los. Rum Glücke kam zur rechten Reit ein Krember bes Weges und hörte alsbald die Ursache der Aufregung. Dieser Fremde war nun ein großer Spakvogel, jedenfalls ein Berliner. Er sprach also: "Ehe wir das Dorf alarmieren und nach der Leiche suchen, wollen 20 wir erft noch einmal zählen. Also, legt euch alle auf die Erde nieder und drückt die Nasen fest in den Sand." Das geschah. "Nun steht auf und zählt die Löcher im Sande!" - "Eins, zwei, drei, vier, fünf, fechs, sieben, acht, neun, zehn — hurra! wir find noch alle am 25 Leben!" — und sie kleideten sich an, und jeder brachte feiner Mutter den Sohn nach Saufe.

Lieber Leser, ich schäme mich wirklich, eine so dumme

Geschichte geschrieben zu haben; aber sie ist nun einmal geschrieben, und du mußt sie lesen. Ich bitte um Berzeihung!

## 11. Eines Schäfers Sonntag

In Württemberg liegt ein kleines Dorf, Mühlheim 5 genannt, das man nun und nimmer vergessen kann, wenn man es einmal gesehen hat. Von schimmernden Wiesen umgeben, liegt es da, wie eine Prinzessin im grünseidenen Bette, und die Berge ringsumher gleichen 10 den Rittern und Prinzen, die um die schlafende Königstochter Wache stehen. Im lieblichsten Orte findet man aber oftmals gerade die ärmsten Menschen, und hier in Mühlheim wohnte einmal der allerärmste, ein Schäfer, der die Schafe des Dorfes hütete: und was er 15 so verdiente, reichte kaum hin, ihn und sein Weib notdürftig zu kleiden und zu ernähren. Wie gerne hätte er seiner Frau alle Schäte des Schwabenlandes zu Füßen gelegt; denn er liebte fie fehr; er liebte fie um so mehr, da sie leidend war; das heißt, sie war nicht 20 eigentlich frank: sie kränkelte nur, ohne daß man so recht sagen konnte, was ihr fehlte.

Eines Sonntag Worgens saß er neben ihrem Bette, hielt ihre weiße, durchsichtige Hand in der seinigen und versuchte, sie zu trösten, sie zu erheitern, und sprach endlich, indem er sich erhob: "Nun muß ich an die Arbeit; es ist Sonntag, und ich kehre zurück, noch ehe

die Sonne untergeht." Er ging, sammelte um fich die Schafe und Lämmer-der Dorfbewohner und trieb sie zum Dorfe hinaus, und als er an der offenen Kirche vorüberkam, dachte er bei sich: "Wenn ich nur hinein-5 gehen und für mein armes Weib beten könnte!" — Das konnte er aber nicht; er durfte seine Herde nicht aus den Augen lassen: also trieb er sie weiter die Landstrake entlang, und die dichte Staubwolke vor ihm war ihm ein Sinnbild seiner trostlosen Aufunft. Er trieb 10 die Schafe einen sanften Sügel hinauf bis auf den Gipfel. Sier liek er seine Berde grasen, und hier sak er traurig und träumend, bis aus dem Dorfe herauf Glodengeläute sein Ohr erreichte; denn jest war die Stunde gekommen, wo die frommen Dorfbewohner nach 15 der Kirche wanderten. Und wieder fiel es ihm schwer aufs Berg, daß sein Beruf es ihm unmöglich machte, gemeinsam mit den andern zum himmlischen Vater zu beten. Gerade heute hätte er so gern vor dem Altar gekniet, um für sein krankes Beib ein inbrünstiges 20 Gebet emporzuschicken. — Das Geläute verstummte, und zugleich drangen volle Orgeltone herauf; denn jett hatte der Gottesdienst seinen Anfana genommen. und so lieblich, so verlockend klang der alte Choral, daß er sich erhob und wie im Schlafe dem Abhange 25 entgegenschritt, bis das Blöken der Schafe ihn an seine Pflicht gemahnte. Er wandte sich zurück und siehe! da, wo er vor einer Minute gelegen war, sah er etwas

Neues, — eine Menge wilder Rosenbüsche, die vorher nicht dort gewesen waren. Ein Bunder! Der Herr hatte ihm durch ein Bunder kundgetan, daß er auch hier oben gegenwärtig sei; also kniete er nieder und 5 slehte unter heißen Tränen um Heilung für sein Beib.

Jest wollte er auch, wie es ihm Gewohnheit war, feine täglichen fünfzig Paternoster zu seinem Gebete fügen; doch als er in die Tasche griff, entdeckte er, daß er seinen Rosenkranz zu Hause gelassen hatte. wußte sich zu helfen; nach jedem Paternoster pfliickte er eine der flammend roten Anospen vom neuen Rosenbusche und legte sie neben sich nieder, und als er endlich fünfzig Blüten im Grase liegen sah, stand er auf und fühlte sein Berg aar wundersam erleichtert; eine inner-15 liche Freude beseligte ihn den ganzen Tag lang, und als die Sonne sich endlich dem westlichen Horizonte näherte und es Reit war, die Schafe in ihre gewohnten Ställe zurückzuführen, dachte er bei sich: "Sch werde diese fünfzig Blüten meiner Frau nach Hause bringen, als 20 sichtbares Zeichen des Wunders, das sich hier ereignet hat." Jest aber geschah ein zweites Wunder: sobald er die Rosen in die Sand nahm, verwandelte sich iede in ein schweres Goldstück. Es war ein Tag der Wunder für den glücklichen Schäfer, und das größte gewahrte er erst, als er sich eilig und freudig seiner Hütte näherte: da stand auf der Schwelle sein Weib in lachender, blühender Gesundheit.

#### 12. Die Pfennigwieje

Ein eigentümlicher Name für eine Biese; eigentümlich ist auch die Begebenheit, der sie den Namen verdankt.

Ein reicher Graf — die Geschichte nennt ihn Ranzau von Breitenburg — ging eines Tages auf die Jagd und verfolgte ein armes Wild mit foldem Gifer, folder Site, daß er gar nicht beachtete, wie er dabei immer tiefer in einen Sumpf geriet, und als er plötlich in 10 ein tiefes Moorloch trat, da kam sein edles Leben in ernstliche Gefahr. Je mehr er sich herauszuarbeiten bemühte, desto tiefer fant er hinein, bis schließlich nur noch sein Kopf hinausragte. Da fing er an, aus Leibesfräften um Silfe zu rufen. Gin in der Nähe ar-15 beitender Bauer eilte hinzu, watete hinein und zog seinen Herrn mit starker Sand heraus. Beibe maren dermaßen mit schwarzem Schlamm bedeckt, daß ein Fremder, wenn er zufällig des Weges gekommen wäre, nicht hätte fagen können, wer Edelmann und wer Bauer 20 war. Der Graf dankte seinem Retter mit warmen Worten und bot ihm eine reichliche Belohnung an, die er sich selbst bestimmen sollte. Der Bauer erwiderte. wie es bei solchen Gelegenheiten üblich ist, er habe nur seine Pflicht getan, und das Bewußtsein der Tat sei 25 Lohn genug; das klingt immer aut in Schulbüchern für die liebe Jugend. "Aber," fügte der Bauer hinzu, "wenn es euer Ernft ift, mich belohnen zu wollen.

so schenket mir den Plat, wo ihr gerade den Weg nach dem Himmel gesucht habt, und die vier Acker, die ringsherum liegen."

"Wein lieber Freund, diese vier Acker bestehen aus 5 lauter Morast und sind nicht einen einzigen Pfennig wert."

"Herr Graf, ich bin gerne bereit, für die vier Acker jedes Jahr einen Pfennig Steuer zu entrichten, und meine Erben und Nachkommen sollen ein Gleiches tun."

"Nun gut, es bleibe dabei. Du sollst es morgen schriftlich haben. Es ist ein geringer Lohn, es ist gar kein Lohn; aber du wünschest es nun einmal so. Lebe wohl!"

10

Die Chronik erzählt nicht, was die Gräfin sagte, als ihr erlauchter Gemahl mit verdorbenem Jagdanzug nach Hause kam; die Chronik erzählt aber, daß der Graf sein Versprechen hielt. Am folgenden Tage schon empfing der Bauer seine Besitzurkunde auf Pergament mit einem umfangreichen, roten Siegel und der Unterschrift des Grafen. Jett begannen für den Bauer mühselige, arbeitschwere Jahre; aber er wußte wohl, was er tat. Schon nach zehn Jahren war der Sumpfausgetrocknet, in eine sette Wiese verwandelt, die den Lebensretter des Grafen zum wohlhabenden Manne machte. Sie heißt heute noch die Pfennigwiese. Wenn du im Zuge zwischen Bremen und Hamburg vorbeisaussett, dann erblickst du sie durch das Fenster und

freust dich über die große Schar von lustigen Pferden und starken Kühen, die dort weiden. Und jedes Jahr am Martinstage, also am elsten November, geht der Besitzer der Wiese ins gräsliche Schloß, und heute noch bezahlt der Nachkomme jenes Bauers an den Nachkommen jenes Grasen seinen Pfennig Steuer für die Pfenniawiese.

# 13. Die zwei Bäuerinnen auf der Infel Rügen

Dort oben im Norden, gang nahe bei der pommer-10 schen Küste, und vom Festlande aus deutlich sichtbar, liegt in der Oftsee die Insel Rügen, das Capri von Deutschland; das will sagen: die lieblichste Insel des deutschen Reiches, lieblich und ernst. Dort waren einst die germanischen Götter zu Hause, dort war die stän-15 dige Seimat der Göttin Sertha, und romantisch angelegte Wanderer stehen auch heute noch voll Staunen und Schaudern vor den Resten eines uralten Tempels und glauben, hier mare in uralten Reiten die Erdgöttin angebetet worden. Dort sieht jeder Wanderer auf breizo ten Wiesen und Feldern langgestreckte, rundliche Sügel, die man "Hünengräber" nennt, und in welchen vorgeschichtliche germanische Selden begraben liegen. Dort erblickt man, auf mächtigen Steinblöcken eingegraben, geheimnisvolle Inschriften — Runen genannt — die 25 einst in grauer Vorzeit von weisen Prieftern und Priesterinnen in den Stein gemeißelt worden waren. MächDie zwei Bäuerinnen auf ber Infel Rügen 59

tige Buchenwälder durchziehen die ganze Insel, friedliche Dörfer sind überall zerstreut, und schläfrige Fischerhütten stehen einsam verborgen in zahllosen Buchten.

In der westlichen Küste liegt die längliche, winzige Insel Hiddensee. So eng, so seicht ist das Wasser zwischen Rügen und Hiddensee, daß Fischer und Schis-



Gin Bauernhaus in Rorbbentichlanb

fer nur mit größter Borsicht hindurchsteuern können.
Die beiden Inseln hingen wohl einst zusammen und wurden eines Tages voneinander getrennt. "Wann ist das geschehen?" — Darauf antwortet das Wärchen nicht. Das deutsche Wärchen ist wie das deutsche Mädchen, das auf der Schulbank Geschichte studieren soll: es lernt mit leuchtenden Augen, mit glühenden Wan-

gen die schönen Begebenheiten, aber für Zahlen und Daten hat es keinen Sinn und kein Gedächtnis. Nein, das deutsche Märchen beantwortet niemals unsere Frage: "Wann?" — aber es beantwortet gern und ausführlich die Frage: "Wie?" — Nun, hier ist das Wie.

Es lebten einmal auf Rügen in einer einsamen, entlegenen Landschaft zwei Bauersfrauen einander gegenüber; die eine war arm, und die andere war ärmer; 10 noch einen andern Unterschied gab es zwischen den beiden Frauen, einen Unterschied, den man nicht mit rohen Worten auszusprechen braucht, weil das Märchen ihn auseinanderseten wird.

In später, stockbunkler Nacht klopfte es einmal ans Fenster der armen Frau, und als sie geöfsnet hatte, erblickte sie draußen einen Wann, der sich fröstelnd in einen weiten Wantel hüllte. "Ach, gute Frau," sprach er mit tieser, klingender Stimme, "hier steht ein müder, hungriger Wanderer; gewähret mir Obdach in euerm Sause bis zum Worgen."

"Recht gern," erwiderte sie, "wenn ihr dafür bezahlen könnt."

"Gute Frau, habet Erbarmen mit mir. Ich hab' kein Geld."

"Dann hab' ich kein Obdach. Bittet den Wald um Obdach; der tut's umsonst," — und das Fenster klappte zu. Wenn die Frau nur gewußt hätte, was wir wissen!

— Wir wissen nämlich, daß der Fremde in Wahrheit ein heiliger und wunderwirfender Einsiedler war, der in einer nahen Söhle ein beschauliches Leben führte und seinem Gotte diente, der aber auch gelegentlich sich unter die Menschen begab, um ihre Herzen und Werke zu prüsen. Fest ging er quer über den Weg und klopste auch ans Fenster der ärmeren Frau, die den Fremden auß freundlichste einlud und ihn bewirtete und beherbergte so gut, wie ihre Armut es gestattete.

Am folgenden Worgen, als der Gaft im Begriffe war, Abschied zu nehmen, sagte er noch zu seiner Wirtin: "Gute Frau, ich sehe wohl, daß hier die Armut aus allen Rigen guckt; ich habe aber auch gesehen, daß ihr ein mitleidiges Herz im Busen traget. Nun merket wohl, was ich euch sage: die erste Arbeit, die ihr heute ansangt, werdet ihr den ganzen Tag fortsetzen müssen; ihr werdet nicht aushören können, selbst wenn ihr wollt; dis zum Sonnenuntergange werdet ihr gegen euern Willen dieselbe angesangene Arbeit verrichten müssen; also bedenket wohl, was ihr tut, und wenn ihr das Rechte beginnt, wird es euch zum Glück gereichen. Lebet wohl!"

25 Während die Arme nun ratloß in der Stube stand und über den Sinn der rätselhaften Worte nachdachte, fiel ihr Blid auf die Wiege, in der ihr kleiner Sohn

mit halbnackten, bläulichen Gliedern lag, und gleich war auch die geheimnisvolle Rede des Einsiedlers vergessen, und all ihre Gedanken waren bei ihrem frierenden Liebling. Sett fiel ihr ein, daß fie eigentlich vor-5 hatte, dem Kleinen heute ein neues, warmes Semdchen zu nähen. Sie hatte da noch einen kleinen Rest von selbstgesbonnenem Leinen, und mehr als drei Ellen brauchte sie nicht. Sie erariff also den Stoff und die Elle, um richtig abzumessen — und was geschah nun? 10 Genau, was der heilige Gast geweissagt hatte. Sie konnte nicht wieder aufhören, zu messen. Sin und her ging die rechte Hand mit der Elle und konnte nicht stillestehen; auf und ab wälzte sich das kleine Säuflein Leinwand auf dem Tische, und es wuchs und wuchs und 15 bedectte den Boden und häufte sich bis zur Decke hinauf; dann mußte sie hinaus, und bald war auch die Diele gefüllt, und dann mußte fie durch die offene Baustür auf die Strake hingus, und, wie von einem geheimen Mechanismus getrieben, ging der rechte Arm 20 hin und her, und bald war selbst die Landstraße manns. hoch mit schneeweikem Leinen bedeckt.

Alls die andere, die herzlose Bäuerin mittags aus dem Fenster blickte und das Seltsame sah, rief sie aus: "Gott sei meiner armen Seele gnädig! Die Nachbarin 25 ist verhext!" — und eilte hinaus und redete sie an und erhielt keine Antwort; denn sprechen konnte sie auch nicht an diesem Tage, sie konnte nur Leinen messen. Die zwei Bäuerinnen auf ber Infel Rügen 63

Die andere lief den ganzen Nachmittag händeringend und wehklagend auf und ab, während der Leinwandberg wuchs und wuchs.

Da, als die Sonne endlich ins Meer versank, ers lahmten die Arme der Armen, und die Bäuerin sank erschöpft zur Erde nieder. Doch erholte sie sich bald, sprang angstvoll auf und wühlte sich durch das Leinen in ihr Häuslein zurück und siehe! ihr Liebling lag friedlich schlafend. in der Wiege. Jest konnte sie der Nachbarin endlich von ihrem späten Gast und von seinem geheimnisvollen Versprechen erzählen. "Seid ihr aber dumm, Frau Nachbarin!" sprach die Freundin, "ich an eurer Stelle hätte eine ganz andere Arbeit angefangen. Freilich, wenn ihr all das Leinen verkauft, so seid ihr eine reiche Frau" — und das geschah auch in der Folge.

Beißt du, wer nun eine schlaflose Nacht verbrachte? Niemand anders als jene ungastfreundliche Bäuerin. Der Ärger über ihre Dummheit, der Neid auf die plöglich reich gewordene Nachbarin quälten sie, bis der Worgen graute, und als sie endlich wieder in ihren Kleidern stak, da ließ sie alles stehen und liegen und rannte viele Weilen weit, dis sie die Höhle des Einsiedlers erreichte. Beiß nicht, wie sie es ansing, den Seiligen von ihrer Unschuld zu überzeugen; weiß nicht, wie sie es fertig brachte, sich bei ihm wieder in ein gutes Licht zu seten — gemug; er sprach zuletzt: "Jawohl, gute Frau, wenn ich wieder des Weges komme, werde ich sicherlich bei euch einkehren."

Es dauerte auch nicht lange, da klopfte er spät eines Abends wieder an ihr Fenster; bereitwilligst öffnete 5 sie ihm die Tür, begrüßte ihn mit kahenartiger Schmeichelei, bewirtete und beherbergte ihn mit heuchlerischer Freundlichkeit, und es geschah am nächsten Worgen, wie sie erwartet hatte, ja noch viel besser, als sie erwartet hatte; denn vor dem Abschiede sprach der Seilige mit wohlwollender Wiene: "Gute Frau, nehmet meinen Dank für die trefsliche Bewirtung; nehmet auch meinen Lohn dafür. Das erste Werk, das ihr heute beginnet, sollt ihr drei Tage lang tun. Nun seid recht weise und tuet, was euch frommt. Lebet wohl!"

Drei Tage lang! Bas für ein Glück! Sie hatte sich alles schon vorher gründlich überlegt. Leinen messen? O nein, so dumm war sie nicht. Da in ihrem Bette, unter der Strohmatratse, in einem alten Strumpf eingewickelt, lagen einige alte Silbermünzen. Diese wollte sie drei Tage lang zählen.

Drei Tage lang Geld zählen — haft du es jemals versucht? Dabei werden einem die Finger wund, dabei wird man hungrig und durstig, und darum war das Nächste und Notwendigste, sich mit Vorrat auf drei Tage zu versorgen. Also ging sie hinter ihr Häußlein. Dort stand ihre Pumpe; sie stand am Rand eines steilen

Abhanges; am Fuße des letteren rieselte lustig ein klares Bächlein, jenseits aber stieg ein anderer Abhang hoch empor.

Unter der Pumpe stand ein Eimer. Ein Eimer voll 5 Wasser genügt gewiß für drei Tage. Den Eimer wollte sie füllen. Also erfaßte sie den Schwengel und pumpte, und bald war der Eimer voll. Und dann hörte sie auf? Nein, sie konnte nicht. Das war ihre erste Arbeit. Der Eimer floß über, das Wasser rauschte den Abhang binunter. In immer dickeren Strömen quoll das Wasser aus dem Pumpenrohr und stürzte ins Bächlein hinunter. Höher und immer höher stieg das Wasser. Drei Tage lang pumpte sie ohne Unterlaß, und als am dritten Tage die Sonne unterging und der Schwengel ihren Händen entsank, da floß ein strömender See da, wo vorher eine Klust mit einem Bächlein gewesen war, und das ist nun der Weeresstreisen, der heute Rügen von Höddensee scheidet.

Herzlose Märchenschreiber fügen noch hinzu, daß die Frau selbst im Wasser ertrunken sei. Wir gehören nicht zu dieser Klasse von Märchenschreibern. Unser Grundsat ist: "Leben und leben lassen."

# 14. Wahmann

Jeden Sommer ergießt sich ein großer Strom von 25 Fremden in das liebliche Dorf Berchtesgaden, und wohl jeder Gast besucht auch den nahegelegenen, blauen engen Königssee, rudert hinauf und betrachtet mit Ergöhen und Entsehen auf beiden Usern die schönen und gesährlichen Berge. Der schönste und gesährlichste der letzteren heißt Wahmann. Ein merkwürdiger Name s für einen Berg, nicht wahr? Nun, frage einen alten, hier heimischen Sirten oder Jäger nach der Bedeutung des Namens, und er wird dir diese Legende erzählen, aber wohl gemerkt! du mußt einen alten fragen; denn die weise und naseweise Jugend kennt die Legenden nicht mehr, oder spottet derselben.

Es lebte hierselbst in alten, alten Reiten ein grausamer König, namens Watmann. In seiner Zeit waren diese Berge ringsherum nicht gar so grausig anzuschauen, wie heute: sie waren bis zu den höchsten 15 Gipfeln mit grünen, sangreichen Bäldern bekleidet; und zu ihren Rüßen erstreckten sich nicht, wie heute, kalte Gletscher, sondern blumenreiche Wiesen. In diesen Wiesen und Wäldern pflegte der König zu iagen. und dieses Jagen war bei ihm nichts als ein blutgieri-20 ges Morden. Er verfürzte nicht, wie ein guter Säger sollte, die Leiden der verwundeten Tiere, er suchte sie zu verlängern, und seine Ohren ergötten sich an den Schmerzensrufen, und seine Augen weideten sich an ihren Todeszuckungen. Die toten Leiber aber ließ er liegen, den Geiern und Raben zur Beute. — Die Königin und seine sieben Kinder begleiteten ihn gewöhnlich auf seinen Sagdzügen, so daß sich allmählich auch ihre Berzen

verhärteten und an diesen grausamen Schauspielen Freude fanden.

Einmal geschah es, daß der König mit den Seinigen den ganzen Tag umbergestreift war, ohne einem Wilde 5 zu begegnen, und spät gegen Abend erblicte er eine Bauernhütte, vor der ein kleines Kind im Grafe spielte. "Bei!" rief da der Könia, "endlich etwas Lebendiges für meinen Pfeil." Er hob den Bogen, zog den Strang, drudte ab, der Pfeil schwirrte durch die Luft, 10 und — er hatte nur zu gut getroffen. Die entmenschte Familie lief hinzu und erhob ein Freudengeschrei beim Anblide des winselnden Kindes. Seine Mutter, durch das Geschrei herausgelockt, erschien auf der Schwelle, eilte zu ihrem Liebling, und sobald derselbe in ihren 15 Armen gestorben war, schickte die Frau einen entsetzlichen Fluch auf den König und seine Familie zum Simmel empor. Gebete werden nicht immer erhört, wohl aber solche gerechte Klüche. König Wakmann war in einen himmelhohen, eisigen Berg verwandelt, wund seine Spite sieht heute noch aus wie ein Sägerhut. während die Risse auf beiden Seiten aussehen wie die Arme eines Mannes mit einem Bogen zur Seite. 1Ind rings um diesen Watmann stehen acht Berge, ein hoher und sieben niedrigere, denn in derselben Stunde mar 25 auch die ganze Familie in schneebedeckte Berge verwandelt morden.

# 15. Bans im Glud, der Jungere

Die deutschen Bauern tragen Schuhe und Strümpse gerade so wie wir; aber sie tragen dieselben nicht immer an den Füßen, wie wir, sondern sehr häusig auf den Schultern. Auf solche Weise getragen, dauern diese Fußbekleidungsstücke zehnmal so lange als bei uns; das darfst du mir wohl glauben. — Es war also ein Prinzip der Sparsamkeit, das Hans, den Helden dieser Geschichte,



veranlaßte, seine Schuhe auf den Schultern zu tragen. Die langen, ledernen Schuhriemen hatte er 5 fest zusammengeknüpst und über die Schulter geschlungen, so daß beim Gehen der eine Schuh gegen die Brust und der andere gegen den Rücken trommelte; die dicken, langen Wollstrümpse hatte er ins offene Hemd gesteckt. So wanderte er zum Dorse hinaus und sang ein trauriges Lied dabei; und wenn ein deutscher Bauerbursche ein trauriges Lied singt, so ist das ein Beweis dasür, daß er sehr glücklich ist; und wenn ein deutscher Bauerbursche glücklich ist, so gibt es nur einen Grund dasür: er ist verliebt. Hans war verliebt, sehr verliebt; und sein Schatz aß gern Fische, besonders Forellen aß sie für ihr Leben gern; und das erklärt auch, warum Hans, als er zum Dorse

hinauswanderte und ein trauriges Lied sang, eine Angelrute in der rechten Hand hielt. Es hat alles seinen Grund.

Hans bog von der Landstrake ab und wanderte quer 5 über eine Wiese bis an den Rand des Waldes. Dort, zwischen Wiese und Wald, rieselte ein geschwätiger Bach, der den Burschen aufs freundlichste bewillkommente. Dieser Bach heißt "die Innerste", wenn du es absolut wissen mußt. An einer gewissen Stelle war er 10 von Buschen und Weiden ganglich überschattet, und hier war das Flugbett von Steinen und Felsen bedeckt, zum Fischen also der rechte Platz. Hans leate Schuhe und Strumpfe forgfältig in einen Busch hinein, richtete seine Angel und kaum hatte der Haken das rieselnde 15 Wasser berührt, da fühlte er schon einen scharfen Ruck, und als er den Haken emporschnellte, zappelte an demfelben eine lieblich geflecte, große Forelle, groß genug für eine große Familie. Damit hätte er zufrieden sein können, und im Grunde des Herzens war er es auch, 20 denn sonst hatte er hier oft stundenlang gefischt und vergebens gefischt; aber dieses war sein Glückstag, und diese Gelegenheit durfte nicht unbenutt vorübergehen. Und wieder schwang er den Faden ins Wasser, und wieder zog er eine fette Forelle heraus, die nun der ersten 25 im Grase Gesellschaft leistete. So ging's weiter. Es schien den Kischen Vergnügen zu machen, sich fangen zu lassen; sie waren offenbar froh, aus dem nassen

Element herauskommen zu können, bis Sans sich endlich selbst sagen mußte: "Es ist genug; morgen ist auch ein Tag." Er legte sein Fischgerät zusammen; bald hingen alle Kische brüderlich nebeneinander an einem Strick, 5 und nun brauchte er nur noch Schuhe und Strümpfe aufzuheben und nach Lautenthal zurückzugehen, wo sein fischliebender Schat ihn erwartete. Da ein Hindernis! Schuhe und Strümpfe waren verschwunden. Er suchte hier und da und dort und überall, er bog die Büsche 10 hin und her — Schuhe und Strümpfe blieben verschwunden. Außer ihm war doch keine lebende Menschenseele hier gewesen; es war rätselhaft. Berblüfft schaute der arme Bursche hin und her. Da vernahm er aus einer nahen Weide ganz deutlich ein leises Kichern: 15 "Hi, hi"; es kann aber auch "he, he, he" gewesen sein; es fehlt uns darüber jede authentische Nachricht.

Dort unter der Weide stand ein Zwerg und besah sich selbstgefällig von oben bis unten. Es war ein echter und rechter Zwerg, wie er im Buche steht: auf dem Kopse eine Zipselmütze mit goldener Quaste, kleine, blinzelnde Augen, ein langer, weißer Bart, eine rote Jacke; aber er trug keine goldenen Schuhe und keine golddurchwirkten Strümpse, wie doch jeder Zwerg auß anständiger Familie gewöhnlich tut, sondern Hansens Fußbekleidung. Die Schuhe waren ihm zehnmal zu groß und die groben, hohen Wollstrümpse verschwanden oben unter seinem herabwallenden Bart. Sobald der



Kleine Hans erblicke, tanzte er wie besessen auf und ab und rief einmal über das andere Wal: "Sehe ich nicht reizend aus? Sehe ich nicht reizend aus?"

"Geschmacksache," antwortete Hans, ohne eine Miene 5 zu verziehen. Er wollte nicht lachen, weil er wußte, daß die Zwerge so etwas sehr übelnehmen. "Aber," fügte er hinzu, "hast du denn ein Recht, mir meine Schuhe und Strümpse zu stehlen?"

"Stehlen?" rief der Zwerg, "wer spricht von Steh10 Ien? Tauschen will ich mit dir"; — damit bückte er sich, hob aus dem Grase seine eigenen Schuhe und Strümpse auf und reichte sie hin. Die ersteren waren aus schwerem Golde, die letzteren von seinster Seide mit silbernen Quasten. Hansens Herz klopste hoch; er war in diesem Augenblick ein reicher Mann geworden. Er war ein wirklicher "Hans im Glück", aber

ein viel klügerer als sein Urgroßvater, von dem die Brüder Grimm uns berich-20 tet haben.

Das Ende dieser Geschichte kannst du mir erzählen, und ein anderes Wal
werde ich dir die fröhliche
spochzeit beschreiben, die
bald darauf in Lautenthal
stattgefunden hat.

# 16. Eine wunderbare Geschichte von einem Riefenochsen

Erinnerst du dich noch, wie deine Urgroßmutter — Gott hab' fie felig — dir einst Märchen von Riesen 5 erzählte? Bon gewaltigen Männern, die mit meilenlangen Füßen auf dem Erdboden standen, während ihre Bäutter hoch oben in den Wolken verborgen waren? Du haft damals jedes Wort geglaubt; denn Ilrgroßmutter kann doch nicht lügen. Von Riesentieren hat 10 fie wohl nichts gesagt? Die deutschen Bauern jedoch, besonders die in Süddeutschland, erzählen auch von Riesentieren, von einer Ruh jum Beisviel, die so groß war, daß sie mit ihrer Milch ein Heer von tausend Krieasknechten ernähren konnte. Sa, wenn von Wun-15 dergeschichten die Rede ist, dann ist das ganze deutsche Landvolk ein einziger, großer Münchhausen. Höre nur, was die Bauern zu Buchhorn am Bodensee von einem Ochsen gedichtet haben.

Der betreffende Ochs graste eines schönen Tages am segenreichen User des Bodenses auf und ab und dachte an nichts, bis er in der Ferne, jenseit des Wassers, die Alpen erblicke. Da erwachte im Herzen des deutschen Ochsen die deutsche Wanderlust, und er watete gemütlich durch den Bodensee. Bedenke nur, was das heißt! Heute sinkt wohl gelegentlich ein Dampfer oder ein Segelschiff in die Tiefen dieses Sees, ohne auf der Oberfläche eine Spur zu hinterlassen; und dieser Ochs

aus alten, sehr alten Zeiten watete mit der größten Seelenruhe durch eben denselben Bodensee, und fein Ropf ragte trocken aus dem Wasser heraus. Nur zuweilen sanken seine Hufe etwas tief hinunter, dann 5 füllte er einfach sein Maul dreimal mit dem Wasser, das vor ihm flutete, und Kopf und Hals waren wieder frei. So erreichte er das schweizerische Ufer und kletterte hinauf. Mit einigen Schritten hatte er den hohen Säntis erreicht und beschaute nun die grausige Schön-10 heit der Alpenwelt. Da kam ein Bogel und setzte sich auf sein rechtes Horn. "War es ein Sperling?" Wo denkst du hin? So hoch fliegt ein Sperling nicht. Ein Adler war's, der sich ein wenig ausruhen wollte. Rachdem er nun eine Weile dagesessen war, schüttelte der 15 Ochs ein wenig den Kopf, und erschreckt fuhr der Adler auf und flog fort und setzte sich auf das linke Horn des Ochsen, und zu diesem Fluge vom rechten bis zum linken Horn brauchte der Adler eine ganze Stunde.

# 17. Urst und Bauer

Der bebrillte, junge Dorfarzt saß in seinem Sprechzimmer, laß eine Novelle und ärgerte sich, daß keiner der Dorsbewohner krank werden oder ein Bein brechen wollte. Plöglich wurde die Tür hastig aufgerissen, und da stand, die Mütze auf dem Kopfe, ein junger Bauer.

25 Der Arzt fühlte sich in seiner gelehrten Würde aufs

tiefste beleidigt, klappte das Buch zu, wandte sich auf seinem Drehstuhle um, und nun entspann sich zwischen ihm und dem Bauer das folgende Gespräch:

"Fritz, so kommt man nicht 5 zu einem Arzt. Wenn Sie mich konsultieren wollen, müssen Sie erst an die Türe klopfen."

"Ach, so."

"Jawohl, und Sie müssen vuhig draußen warten, bis ich "Herein" ruse."

"Ad, fo."

"Dann müssen Sie leise die Türe öffnen, hereintreten und

15 vor allen Dingen die Mütze abnehmen."

"Ad, so."

"Dann machen Sie eine leichte Verbeugung und sagen: Guten Worgen, Herr Doktor."

"Ach, fo."

"Dann antworte ich: Guten Worgen, Fritz, was wünschen Sie?"

"Ach, so."

"Nun gehen Sie noch einmal hinaus, und kommen Sie herein, wie es sich schickt." — Fritz ging hinaus und klopfte an, und sobald er das versprochene "Herein" hörte, öffnete er leise die Tür, trat ins Jimmer, nahm die Mütze ab, machte eine leichte Verbeugung und sprach: "Guten Worgen, Herr Doktor." — Der bebrillte, junge Arzt lächelte herablassend und antwortete



freundlich: "Guten Morgen, Frit, was wünschen Sie?" — und Frit antwortete: "Ich wünsche einen 5 andern Arzt; guten Worgen, Herr Doktor:"

# 18. Ein Märchen aus Schwaben

Es lebte einmal im Schwabenlande ein Schäfer, der eine große, große Herde Schafe hatte, so groß, daß sie eine jede Wiese in wenigen Stunden fahl fressen konnte, 5 ganz gleich wie groß die Wiese und wie hoch das Gras war. Also trieb er seine Schafe über Berg und Tal, durch Wald und Keld, bis sie an ein tiefes Wasser kamen. Jenseits war eine fette Beibe. Bum Glücke führte ein Steg über das Wasser; zum Unglücke aber 10 war dieser Steg so schmal, daß nur ein Schaf auf einmal hinübergehen konnte; und schwach war der Steg auch, so schwach, daß er nicht zwei Schafe auf einmal tragen konnte, und jedes Schaf mußte warten, bis das andere drüben war. Nun kannst du dir wohl denken, 15 wie lange es dauern wird, bis sie alle drüben sind. Aber sobald sie alle drüben sind, magst du kommen und es mir sagen, dann werde ich dir dieses Märchen zu Ende erzählen.

#### 19. Drei Craume

Drei Gesellen, ein Schneider, ein Schuhmacher und ein Schlosser, wanderten einst gemeinsam von Land zu Land, und als sie an einem Frühlingsnachmittag in Reichensachsen, im Heisensachsen, ankamen, da hatten sie keinen roten Heller in der Tasche. Also gingen sie trauzigen Herzens die lange Dorsstraße hinunter und in den nahen, hochgelegenen Wald, um dort zu übernachten.

Betrübten Herzens blickten sie ins Dorf hinunter; und als der Abend hereinbrach, als die Schornsteine anfingen zu rauchen, als die Fenster sich mit Lichtern erhellten, da

ward ihnen aar 5 trauria zu Mute. Auch nagte und auälte fie der Hunger, der unbarmherzige Sun-10 ger, und nur der jünaste von ihnen. der Schlosser, hatte ein winziges Laib Brot im 15 Rudfad. Er nahm es heraus, wiegte es hin und her in der Sand und iprach endlich: 20 "Es ift zu klein für drei gesunde Burichen, wie wir; บทก menn mir es brüderlich tei-



Gine heffifche Bauerin

25 Ien und essen, so werden wir ebenso hungrig sein, wie borher. Wäre es nicht besser, daß wenigstens einer sich fättigt, als daß drei hungern?" "Ganz richtig," versette der Schuhmacher; "aber wer soll denn der eine sein?"

"Wer?" antwortete der Schlosser; "das soll ein Traum entscheiden. Wer von uns morgen früh den 5 schönsten Traum erzählen kann, der mag seinen Hunger mit meinem Brote stillen."

Die zwei anderen Kameraden waren damit zufrieden, und alle drei streckten sich im weichen Woose aus, und bald ruhten Schneider und Schuhmacher im tiessten Schlase. Der Schlosser jedoch wälzte sich rastlos hin und her, und während die Kameraden im Schlase wenigstens ihren Hunger vergaßen, wurde der seinige stets grimmiger, und das Laiblein Brot lockte und lockte, und mit hastigen, gierigen Bissen verzehrte er es bis auf die lette Krume; dann übermannte auch ihn die Müdigkeit, und er schlief ein.

Die Bögel zwitscherten gar lustig in den Wipseln, als die drei Schläfer in der grünen Schlashalle sich zu regen begannen und sich die Augen rieben; und es dauerte eine geraume Zeit, bis sie begriffen, wo sie eigentlich waren. Der Hunger war mit ihnen erwacht, und nun siel ihnen auch ein, daß jeder seinen Traum erzählen sollte.

"Freunde," rief der Schneider aus, "das Laib Brot wird wohl durch meinen Mund wandern. Denkt nur, was ich geträumt habe! Am Wegesrand saß ich und gar traurig war mein Sinn; an die Heimat dacht' ich, an die Lieben in der Ferne. Freudlos und hoffnungs-



los, wie ich war, murmelte ich vor mich hin: Ich wünsch', ich wär' tot. Und siehe! da erblickte ich vor mir eine Leiter, eine endlos hohe, goldene Leiter, die Jakobsleiter, die in den Himmel hinaufragte. Auf der untersten Stufe stand ein lichtweißer Engel und winkte mir gar freundlich. Ich folgte ihm durch die Wolken, durch Willionen von blinkenden Sternen, höher, immer höher hinauf bis ans Himmelstor. Und als es sich öffnete, da gingen mir die Augen über von all der Pracht und Herrlichkeit. Wein Engel winkte mir Platz zu nehmen inmitten der Heiligen; denkt euch nur! und ich fühlte im Herzen einen Frieden und eine Seligkeit, die ich aus Erden nicht gekannt. Nun, kann man etwas Schöneres träumen?"

"Jawohl," fiel der Schuhmacher ein; "denn kurz und gut, mir träumte, unser König hätte demjenigen Schuhmacher, der für die zierlichen Füße seiner Tochter die schönsten Schuhe machen würde, die Hand der Prinzessin versprochen. Ich gewann den Preis und wurde der Schwiegersohn unseres Königs."

Jetzt sprach der Schlosser: "Ich habe also ganz recht getan. Ein Engel erschien mir letzte Nacht und erzählte mir, daß du im Himmel seiest und du im königlichen Palast. Da dachte ich: Weine Freunde brauchen das Brot nicht; denn im Himmel ist man überhaupt nicht; am Hofe des Königs gibt's Kuchen und Wein im übersluß, also habe ich das Laibchen Brot selbst gegessen."



# 20. Eine Jagdgeschichte

Ein jugendlicher Bursche von etwa awanzia Sahren schritt rüftig die Landstraße entlang, die sich, sanft aufsteigend, durch einen wohlgepflegten Wald schlängelte. 5 Ein leichter, blonder Schnurrbart fräuselte sich über seinen Lippen, und wenn diese, was oft geschah, sich zu einem Lächeln öffneten, so verrieten sie zwei Reihen blendend weißer Zähne. Die blauen Augen über der scharf geformten Nase blitten von Gesundheit und 10 fröhlichem Sinn. Auch ohne die Keder auf dem Sute und ohne die Flinte, die ihm quer über dem Rücken hing, hätte man ihn auf den ersten Blid für den Jäger gehalten, der er wirklich war. Seine unruhigen Blicke verrieten, daß er in dieser Gegend ein Fremder mar; 15 er spähte rechts und links in den Wald hinein; denn er suchte ein Haus, das in Zukunft auch das seine werden sollte, das Haus seines Oheims, der ein herzoglicher Förster war. Der Oheim hatte ihn aus weiter Ferne

gerufen, ihn zu seinem Gehilfen und später einmal zu seinem Nachfolger zu machen. Das Herz klopste ihm ungestüm bei dem Gedanken, daß dieser herrliche Wald seine künftige Heimat werden sollte, und Hoffnungen und Bilder von einem eigenen Herd füllten seine jugendliche Seele.

Auf einmal erleuchteten sich seine Züge; denn im Walde, etwa fünfzig Schritte von der Landstraße entfernt, stand ein Haus, und ein Psad führte zu demselben hinauf. Epheu rankte dis zum Dache hinauf, die Fenster waren hell und freundlich, über der grünen Haustür breitete sich das mächtige Geweih eines Hirsches auß, und als sich unser Bursche dem Hause näherte, da erschien auf der Schwelle unter dem Geweih die breitschulterige, hohe Gestalt eines etwa fünfzig Jahre alten Mannes mit langem, braunem Bart. Der Oheim streckte ihm die Hände entgegen und rief ihm ein kräftiges "Willsommen!" zu.

Oben unter dem Dache standen zwei geräumige Rammern für ihn in Bereitschaft, und draußen waren die Fenster von frischen, dunkelgrünen Schlingpslanzen eingerahmt, in denen muntere Sperlinge nisteten, und die Baumwipfel ringsherum rauschten so beruhigend, so friedlich, daß er eben im Begriffe war, einzunicken, als der Oheim hereintrat mit den Worten: "Run komm' und sieh' dir meine Sammlung an."

Es war in der Tat eine erstaunliche Sammlung: in

der Diele zunächst die großen und kleinen Geweihe von Rehen und Hirschen, die schier zahllosen, grimmig aussehenden Stoßzähne von erlegten Ebern. Bei jedem

Stück erzählte ber Alte von

5 feinem Sägermute,

feinem lebensgefährlichen Kampfe mit dem wütenden Tiere, und mehr als einmal lächelte der Jüngling und 10 dachte bei sich: "Sägerlatein" und glaubte nur die Balfte bon dem, was er hörte. — Im Wohnzimmer alsdann, an den Wänden, auf Brettern, Schränken und Tischen ausgestopfte Bögel des Waldes: Adler, Auerhähne, 15 seltene Gulen und bunte Baber. — Im Egzimmer jedoch stand der größte Stolz des Försters: Glaskäften gefüllt von Ringen, Ketten, Uhren, Bechern und Denkmünzen mit lobenden Inschriften, und sich wohlgefällig den Bart streichelnd, sprach er zum Reffen: "Alle von Schützenfesten heimgebracht; wo dein Onkel die Flinte hebt, bekommt kein anderer den ersten Preis."

Am folgenden Tage führte der Alte seinen Nessen durch den weitläusigen Wald, um ihn mit seinen künfzigen Pflichten vertraut zu machen, und legte dabei einige Proben seiner seltenen Geschicklichkeit ab, und die Bewunderung, die der Jüngling ihm zollte, schmeichelte seiner Sitelkeit. Sitle Männer lieben außer sich selbst auch diejenigen, die ihrer Sitelkeit schmeicheln, und bald war der neue Gehilfe, der ja überdies ein Schwesterkind war, der erklärte Liebling des Försters.

Es sollte nicht lange so bleiben, denn es zeigte sich gar bald, daß auch der Neffe ein auter, ja ein besserer Schütze war als der Oheim. Seine Kugel traf den kleinsten Bogel im schnellften Fluge, und seine Ram-10 mern unter dem Dache füllten sich allmählich mit seltenen Beutestücken, die in der Sammlung unten im Haufe fehlten, und in demfelben Make, wie der Sägerruhm des Neffen wuchs, in demselben Maße wuchs auch der Mikmut des Oheims. Und was ereignete sich 15 beim nächsten Schützenfeste unten im Dorfe? Jeder Schuß des Zünglings wurde mit jubelndem "Hurra" belohnt, und der Neffe trug die Preise nach Sause, die der Onkel seit vielen Sahren als die seinigen zu betrachten pflegte. Von diesem Tage an war jedes blutsverwandtliche Gefühl im Alten erloschen, und sein Herz war nur noch von Neid und Groll gefüllt, die er den armen Züngling bei jeder Gelegenheit fühlen liek. aber hatte beschlossen, sich in Zukunft an keinem Wettschießen mehr zu beteiligen und seine Minte nur im 25 Dienste zu gebrauchen, wenn die Pflicht es erheischte. in der Hoffnung, so den neidischen Alten wieder zu verföhnen.

25

Wochen waren seit jenem Schützenseste verstrichen, da saßen die beiden eines Abends bei Tische, ohne ein Wort zu wechseln, bis endlich der Oheim das eisige Schweigen brach: "Caspar, ich habe heute im Waldes die Spuren eines großen Hisches bemerkt; den mußt du mir morgen schießen." In einem fremdartig grimmen Tone war das gesagt, und ohne ein weiteres Wort ging der Alte hinaus.

Am folgenden Tage streifte Caspar dem Befehle gemäß kreuz und quer durch den Wald, ohne die Spur eines Hirsches entdecken zu können, so daß es ihm schien, als hätte der Alte nur gesprochen, um ihm Berlegenheiten zu bereiten. Doch spät am Nachmittage erschien plöglich ein majestätischer Sechzehnender zwischen den Tannen. Flugs legte Caspar an, zielte und gab Feuer. Doch was mußte er sehen? In gewaltigen Sprüngen lief der Hirsch davon. Es half dem jungen Schüßen nichts, ihm zu folgen, denn da er keine Blutspur auf der Erde sinden konnte, so war es ihm offendar, daß er sehlgeschossen hatte. Beschämt und ärgerlich kehrte er ins Försterhaus zurück.

"Warum bringst du den Hirsch nicht mit? Ich habe dich doch schießen hören!" — mit diesen Worten wurde er begrüßt.

"Ich habe ihn versehlt," lautete es kleinmütig zurück. "So, so?" — kam die höhnische Antwort, "hast wohl beine Kunst auf dem Schützenkest gelassen? Worgen bringst du mir den Hirsch! Wer hier sein Brot essen will, der muß es auch verdienen."

Der zweite Tag verlief, wie der erste verlaufen war. Reiner der Bauern, keiner der Holzsäller hatte einen Sirsch gesehen, und Caspar selbst sah nur undeutliche Spuren auf dem moosigen Grunde. Doch gegen Abend zeigte er sich, und wieder schoß Caspar, wieder sehlte er und wieder verschwand das edle Wild im Dickicht des Waldes. Da übermannte den armen Jüngling die Berzweissung, und hätte er nicht zur rechten Zeit an seine serne Mutter gedacht, so hätte er wohl die Flinte gegen sich selbst gerichtet. Er wagte sich nicht ins Försterhaus und schluchzte wie ein Kind.

So fand ihn Wilhelm, der Werkmeister in einer nahe15 gelegenen Glaßhütte, der eben nach vollbrachter Tagesarbeit auf dem Wege nach Hause war. Wilhelm, ein
grauhaariger, freundlicher Mann, hatte den Jüngling
oft im Walde getroffen und manche Stunde mit ihm
verplaudert, und da er ihn jett so kummervoll weinen
20 sah, stand er still, redete ihn an und ersuhr aus dem
Munde des jungen Mannes, wie sein altes Glück und
Geschick ihn verlassen habe. Der Werkmeister lächelte
und sprach: "Mein lieber Freund, dein Glück hat dich
nicht verlassen, und wenn du bis gestern ein geschickter
Täger warst, so bist du es heute noch. Ich fürchte aber,
daß irgend jemand, vielleicht dein Onkel selbst, den
Firsch behert hat, so daß er unverleylich ist. Ich ver-

ftehe die Kunst, einen solchen Zauber zu brechen und will es gerne für dich tun. Wenn du den kleinen Umweg nicht scheust, so komme morgen, ehe du in den Wald trittst, nach der Glashütte da drüben und laß mich dir zeigen, wie man solche Zauberei unschädlich macht. Fasse Wut, und nun gute Nacht!"

Schweren Herzens schlich Caspar auf das Försterhaus zu, und als der Oheim ihn von serne erblickte, rief er ihm entgegen: "Was? kommst du schon wieder mit leeren Händen? Noch einen Tag will ich Geduld mit dir haben. Wenn du aber morgen den Hirsch nicht triffst und bringst, so mußt du einsach ein Haus weitergehen. Für solche Stümper ist im Thüringer Wald kein Plat."

Früher als es seine Pflicht und seine Gewohnheit war, verließ Caspar am solgenden Worgen die Försterwohnung und wanderte zunächst zur Glashütte hinüber und tras Wilhelm, der ihn schon am Tore erwartete und ihm mit freudiger, geheimnisvoller Wiene etwas in die Hand drückte. Der junge Schütze sah es an: es war eine gläserne Kugel mit allerlei seltsamen Zeichen darauf; und der Wersmeister sprach: "Ich habe diese Kugel letzte Nacht in der Geisterstunde gegossen und einen Segen darüber ausgesprochen. Sie kann nicht sehlgehen; brauche sie, wenn dir jener Hirsch wieder begegnen sollte." — Wit einem warmen Halde, wo

es der Arbeit viel zu verrichten gab. Hier waren Bäume zu fällen, dort Holzhaufen zu schichten, hier



Geftrüpp zu entfernen, dort durres Laub zu berbrennen.

Manch ein Häslein lief während des Tages an ihm vorbei und wunderte sich wohl sehr darüber, daß der Jäger dort mit der bedrohlichen Flinte es unbehelligt laufen ließ. Caspar wartete auf seinen Firsch, und es sing schon an, zu dunkeln, als die Büsche in der Nähe rauschten und knisterten und das breite Geweih des edlen Wildes sichtbar wurde. Das Tier stand still und schaute den Jäger an, als hätte es keine Furcht, ja, es schien den Jüngling höhnisch anzublicken. Schnell ergriff Caspar die Flinte, ein Bliz, ein Knall durch die abendliche Stille des Waldes, einen Augenblick bäumte der Hirch sich hoch empor, stöhnte laut und siel nieder. Der junge Förster eilte hinzu — da lag kein Hirch am Boden, da lag sein eigener Oheim, mitten durchs Herz geschossen. Durch Zauberei war der Zauberer getötet worden.

Wie entsteht nun wohl ein solches Märchen? Nur sehr wenige Märchen sind bloße Schöpfungen der Phantasie, die meisten fußen auf irgend einer Tatsache, die von der Volksphantasie erweitert und ausgeschmückt wird. Diese Tatsache wird vergessen, die Ausschmückung, das Märchen bleibt, und nur in seltenen Fällen sind wir imstande, auf die Tatsache, auf die Grundlage hinzudeuten, auf der das Märchen ausgebaut wurde. Wie die erzählte Geschichte entstanden ist, ist leicht zu ersehen. Nicht weit von Gräfenrode in Thüringen steht im Walde ein einsacher, von Sommergästen viel besuchter, drei Fuß hoher Stein mit der

folgenden Inschrift: "Anno 1690 den 16. September ist Hr. Johann Balentin Grahner zu Gräsenrode von seinem Wetter als Schwestersohn Caspar Greiner unversehens erschossen worden." Unter diesen Worten s sieht man drei Kreuze und ein Jägerhorn. Im alten Kirchenbuche des Dorfes wird in kurzen Worten dasselbe erzählt. Ein Jäger hat hier einen andern durch einen unglücklichen Zufall erschossen, was oft und überall geschieht. Das deutsche Bolk, und wor allem das Landvolk hat, wie einst Göthes Wutter, eine große "Lust zum Fabulieren," und sobald die ursprünglichen Tatsachen halbvergessen sind, dann entsteht ein deutsches Wärchen, aus Aberglaube und Poesie gewoben.

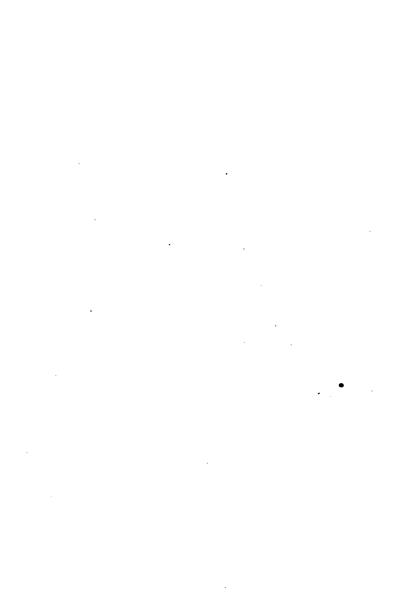

# NOTES

#### Page 11

3. bie Augen, ber Sand: in German the definite article, often with a dative of the person, is generally used instead of the possessive adjective in referring to parts of the body.

16. gang in ihrer Rabe: quite close to her.

22. Serr in connection with titles may sometimes be rendered, as here, by Sir. Generally it is untranslatable; as. Berr Dottor, Berr Lehrer.

#### Page 12

5. Behne: an old and rare form of gehn. Cardinal num-

bers are now generally not declined.

21. Erben: a few feminine nouns of the weak declension retain an old ending in the dative and accusative singular; as, auf Erden, zu Ehren, bon Seiten.

26. Ader: notice the difference between the two plurals of Ader. See the Vocabulary.

#### Page 14

5. foon: many German adverbs and particles, like benn, schon, ja, boch, noch, so, wohl, can often not be rendered into English except by emphasis.

#### Page 15

13. als habe fie = als ob fie habe.

22. wie . . . ausfahe: how things looked, how matters stood; aussähe is subjunctive in indirect discourse.

#### Page 16

3. ber Frau (dat.)...auf bie Coulter: on the woman's

shoulder. See p. 11, l. 3, note.

21. ber: demonstrative, where English would use the relative pronoun. The word order shows that ber is not the relative.

23. 10: omit.

#### Page 17

3. Orphens: in Greek legend, a son of Apollo. His lyre had the power of charming beasts and inanimate things.

17. Es: introductory; the subject is jeder.

19. was: a thing which. The relative was is used when the antecedent is a clause.

#### Page 18

19. hätte...gefreffen: would have been only too glad to eat.

#### Page 19

- 13. 3ch ... bebeuten: the first line of Heine's famous poem, Die Lorelei.
- 14. sah...herunterpersten: saw tears dropping; lit., how tears dropped.

  Page 20

6. **Baganini** (1784-1840): a celebrated Italian violinist. He was famous for his execution on the single G-string.

#### Page 21

1. auf: after.

5. 06: to see whether.

#### Page 22

- 1. Db...hatte: I wonder whether he had, or Could he have had.
  - 2. hinter fich: in his past.

5. Blieb = Es blieb.

## Page 23

3. So geschehen = So ift es geschehen. The use of the participle without subject or auxiliary is common in German and English in legal and business documents and formal notices; as Signed, Bought, Resolved, etc.

8. auf bu und bu: on familiar terms, because bu is used

only between intimates.

13. horte...wie...jeufste: see p. 19, l. 14, note.

15. Multtermen: this diminutive does not refer to size, but indicates a kind of affectionate respect for age. It may be rendered by old lady or Granny.

21. Benn's: If they; hence the verb is plural.

23. mad' bir's leicht: take it easy.

## Page 25

6. ba: omit.

16. bes Beges: that way.

#### Page 27

20. willft bu: supply gehen.

27. mas: as fast as.

#### Page 28

r. e8 bir: you for it. Notice the cases in the German construction.

11. mußte: render by did.

20. sid...anbern: are as like as two peas.
24. 3n sehen: render by the English passive.

#### Page 29

9. laffen...erzählen: get Seppi to tell us.

19. bon: with.

23. 3u: among.

#### Page 30

6. mußte: was bound to.

14. Man...malen: proverbial: Wenn man ben Teufel an bie Wand malt, so tommt er = Speak of angels and you hear the rustle of their wings.

23. erft, wenn: only when, not until.

# Page 31

6. e8: omit.

8. bas: omit. Why is the verb plural?

8. Ber: Whoever.

20. zu erbliden: see p. 28, l. 24, note.

#### Page 32

9. unb...(practen: render the finite verbs by present participles, omitting unb.

24. erft: only, just.

# Page 33

8. unb ... frițelte: see p. 32, l. 9, note.

11. laufchte...hinunter: lit., listened downward; i. e., strained his ears to catch the sounds coming up from the village.

#### Page 35

3. In jungen Jahren: Early in life.

6. eine Ansahl Biegen: after nouns of measure the thing measured usually remains unchanged unless accompanied by an adjective.

Page 36

4. Bift = Du bift.

Page 38

14. sein mögen: may be, are perhaps.

Page 43

3. fommen: coming.

19. hat nichts zu fagen: means nothing.

22. berberben: render by the future.

## Page 46

6. Sonft...bei Thrannen: In the case of other tyrants.

18. nun einmal: all the same.

# Page 47

9. sich...feben ließ: showed himself.

13. Philosophus: Latin form; usually Philosoph.

#### Page 48

9. **was** = warum.

17. was ... läßt: what can be done.

24. Meine: omit.

#### Page 49

14. Dafür ... forgen: I'll attend to that.

21. bitte = ich bitte. So in English Beg pardon.

# Page 50

20. Ginb = Gie finb.

22. das...laffen: even the most envious must admit that.

## Page 53

25. inbem:...erhob: rising. The present participle is used less freely in German than in English.

25. muß ich: supply gehen.

#### Page 55

9. Mofentrana: a string of beads used in the Roman Catholic church to count the number of repetitions of prayers. The beads representing the Lord's Prayer are usually of a larger size than those representing the Hail, Mary.

#### Page 56

5. bie: omit.

19. nicht...!Innen: would not have been able to say. In a dependent clause containing two infinitives the inflected part of the verb precedes.

27. wenn...ist: if you are in earnest, if you really mean.

## Page 57

10. Run gut: All right.

10. es bleibe babei: let it be so.

# Page 58

xx. Capri: an island south of Naples, famed for its bold and picturesque scenery. It was the favorite residence of the Roman emperor Augustus.

12. das will fagen: that is to say.

15. Sertha: a German goddess of fertility.

21. Sinengraber: giants' graves. Sune is a fabulous

giant, Riefe an actual giant.

24. Runen: runes are written characters or letters used by the early peoples of northern Europe. They are found on stones, early weapons, etc., especially in Scotland, Ireland. and Scandinavia.

#### Page 63

11. Seib ... bumm: How foolish you are.

12. Frau: the use of Herr and Frau before titles can not be imitated in English.
21. als...ftal: when she got her clothes on.

24. Beiß = 3ch weiß.

24. anfing: managed.

Page 64

1. bes Beges: this way.
2. Es...ba: It was not long before.

#### Page 66

8. wohl gemerkt: remember.

25. zur: as a.

## Page 68

16. beim Gehen: in walking.

22. bafür: omit.

26. af...gern: she was excessively fond of.

#### Page 69

2. Es: introductory; omit. 12. 8um Fischen: for fishing.

#### Page 70

18. von voen bis unten: from head to foot, from top to toe. 10. wic... ftcht: just as he is.

#### Page 72

4. ohne... verziehen: without changing a muscle.

rg. Briber Grimm: Jakob and Wilhelm Grimm, German philologists and writers of the nineteenth century, the authors of a famous collection of fairy tales. In the original story Hans exchanges his seven years' wages successively for a horse, a cow, a pig, a goose, and a grindstone, which he finally loses.

## Page 73

9. both: of course. 10. wohl: I suppose.

r6. Windhaufen: Baron Münchhausen, a German soldier in the Russian service in the eighteenth century. A narrative of marvelous adventures ascribed to him, but written by Raspe, made his name proverbially stand for absurd and improbable travelers' tales.

24. was bas heißt: what that means.

#### Page 74

11. 280...hin: What are you thinking of.

# Page 75

4. fo... nicht: that is not the way to come.

#### Page 77

4. eine jebe: any.

5. gang gleich: no matter.

17. gu Enbe ergablen: finish telling.

23. ba: omit.

24. Icinen roten Geller: the heller, a former coin worth about ½ cent, was made of copper; hence the adjective "red," which is used simply to emphasize the thought. So in our expression "not a red cent."

24. traurigen Sersens: with sad hearts; adverbial genitive. The genitive of a noun modified by an adjective often denotes manner.

#### Page 79

5. ber mag: let him, or he shall.

19. es bauerte...bis: it was some time before.

#### Page 81

13. Erben: see p. 12, 1. 21, note.

13. gefannt: supply hatte.

#### Page 82

6. was: see p. 17, l. 19, note.

7. 10: omit.

#### Page 83

1. cinmal: some day.

1. 3u: omit.

26. bir: omit.

#### Page 86

16. mußte: did.

17. Es half...nichts: It was of no use.

#### Page 88

7. Schweren Herzens: see p. 77, l. 24, note on traurigen Bergens.

12. ein Saus weitergeben: move on, clear out.

#### Page 90

15. wohl: do you suppose.

#### Page 91

3. als: being.

11. Luft zum Fabulieren: a reference to Goethe's well-known verse:

"Bom Bater hab' ich die Statur, Des Lebens ernstes Führen; Bon Mütterchen die Frohnatur, Die Lust zum Fabulieren."

# VOCABULARY

#### ABBREVIATIONS

acc. = accusative
adj. = adjective
adv. = adverb
art. = article
aux. = auxiliary
comp. = comparative
conj. = conjunction
dat. = dative
dem. = demonstrative
f. = feminine
fam. = familiar
gen. = genitive
h. = haben
imbers. = impersonal

indecl. = indeclinable

indef. = indefinite
interj. = interjection
intr. = intransitive
m. = masculine
n. = neuter
neg. = negative
pl. = plural
prep. = preposition
pron. = pronoun
refl. = reflexive
rel. = relative
f. = fein
sing. = singular
tr. = transitive
ym = with

Separable verbs are indicated by a hyphen. The accent is indicated only on the prefix of separable verbs, on the last syllable of foreign nouns, and in some special cases.

#### 91

ab, adv., off, down; anf unb
—, up and down.
ab'=biegen, o, o, tr. and intr.,
f., turn off, turn from.
ab'=brüden, tr., pull the trigger, fire.
Abenb, -3, -e, m., evening.
abenbiidh, adj., evening.
abenbs, adv., in the evening.
aber, conj., but, however.
Aberglaube, -n3, m., superstition.

abergläubisch, adj., superstitious.
ab'=halten, ie, a, tr., hold.
Abhang, -(e) &, \*e, m., slope, incline.
ab'=hauen, hieb, au, tr., cut off.
ab'=irren, intr., stray, lose one's way.
ab'=tühlen, tr., cool off.
ab'=türzen, tr., shorten, abridge.
ab'=lausen, ie, au, intr., s.,

finish, complete, expire.

ab'=legen, tr., demonstrate, show, give. ab'=meffen, a, e, tr., measure off. ab'=nehmen, a, genommen, tr., take off. Abschieb, -3, m., farewell, leave, departure. abfolut', adv., absolutely. ab'=fteigen, ie, ie, intr., f., descend, dismount. ab'=warten, tr., wait for, await. abwärts, adv., downward. ad, interj., oh. acht, num., eight. Acter, -8, ", m., field; pl. Ader, acre. Aba'gio=Lieb, -(e) &, -er, n., song with slow movement. Abler, -3, -, m., eagle. Affe, -n, -n, m., monkey. ähnlich, adj., like, similar. ahre, -, -n, f., ear of grain. alarmieren, tr., alarm, rouse. all, adj. and adv., all; -e Tage, every day; --es, everything. allein, adj. and adv., alone, only; conj., but, however. allerarmst, adj., poorest of all. allererft, adj., first of all; zu -, adv., first of all. allergewöhnlichst, adj., most ordinary. allerhand, indecl. adj., all sorts of. ſof. allerlei, indecl. adj., all kinds

allerorten, adv., everywhere. allmählich, adv., gradually. Mpen, f. pl., the Alps. Alpenwelt, -, f., Alpine world. als, conj., as, than, but, when, as if. alsbalb', adv., immediately. alsbann', adv., then. alio, adv. and conj., therefore, that is, so, thus. alt, adj., old, former. Mltar', -\$, "e, m., altar. Altenmartt, -\$, n., a village in Styria. am = an bem. amphi'bish, adj., amphibious. an, prep. w. dat. and acc., on, at, to, in, of. an'=beten, tr., worship, adore. an'=bieten, o, o, tr., offer. Anblid, -\$, -e, m., sight. an'=bliden, tr., look at. Anbenten, -\$, -, n., memory. anber, adi., other, next, different. anbers, adv., differently, else. an'=benten, tr., indicate, sug-Anfang, -8, "e, m., beginning; feinen - nehmen, begin. an'=fangen, i, a, tr. and intr., begin; manage, do. anfangs, adv., at first. anfing: anfangen. Angel, -, -n, f., fishhook. angelegt, adj., disposed, inclined.

Angelrute, -, -n, f., fish pole. Angeficht, -8, -er, n., face, countenance. Angft, -, "e, f., anxiety, fear, uneasiness. adv.,ängstlich. uneasily, anxiously. angfivoll, adj. and adv., frightened, fearful(ly), anxious(ly). an'=horen, tr., listen to. antam: antommen. an'-fleiben, tr., clothe; refl., dress. an'=flopfen, intr., knock. an'-tommen, fam, o, intr., f., arrive. an'=langen, intr., f., arrive. an'=legen, tr., place (a gun

for shooting), take aim.
an'=loden, tr., attract.
Anmut, -, f., charm, grace.
anmutig, adj., charming,
graceful.

anno, Latin, in the year. an'-reben, tr., speak to, address.

ans = an bas.

an'=fchauen, tr., look at. an'=fchreien, ie, ie, tr., scream to, call to.

an'-fehen, a, e, tr., look at. Anstalt, -, -en, f., arrangement, establishment, institution.

anftänbig, adj., decent, respectable.

anstatt', prep. w. gen., instead of.

an'-ftellen, refl., pretend, set about, act, behave.

an'-ftimmen, tr., strike up (music).

Anteil, -3, -e, m., part, portion.

Antlit, -es, -e, m., countenance, face.

an'-treten, a, e, tr., enter upon.

Antwort, -, -en, f., answer. antworten, tr., answer.

Ansahl, -, f., number, quantity.

an'=3finden, tr., kindle, light, set fire to.

Arbeit, -, -en, f., work, labor.

arbeiten, tr. and intr., work.

arbeitsam, adj., laborious, industrious.

arbeitschwer, adj., laborious, heavy with work.

ärger, -\$, m., vexation, anger.

argerlich, adj. and adv., angry, angrily, vexed.

ärgern, tr., vex; refl., be vexed, be angry, be put out, fret.

arm, adj., poor; bie Armen, the poor.

Arm, -es, -e, m., arm.

ärmlich, adj. and adv., poor (ly), scanty.

Armut, -, f., poverty.

Art, -, -en, f., kind; manner, way.

Arst, -es, "e, m., physician, doctor. A=Saite, -, -n, f., A-string. Miche, -, f., ashes. Afchenhaufen, -8, -, m., ashheap. af: effen. atemios, adj. and adv., breathless(ly). atmen, tr. and intr., breathe. aud, conj., also, too; adv., even; wo -, no matter where, wherever. Auerhahn, -(e)8, woodcock. auf, prep. w. dat. and acc., on, to, of, against, for, at, in, after; —...au, toward; adv., up. auf'=bauen, tr., build up. auf'=baumen, refl., rear. auf'=fahren, u, a, intr., f., fly up, rise, fly. auf'=forbern, tr., summon, invite. aufgeriffen: aufreißen. auf'=heben, o, o, tr., take up, pick up; raise. auf'=horen, intr., cease, stop. Aufregung, -, -en, f., excitement. auf'=reißen, i, i, tr., throw open, tear open. aufs = auf bas. auf'=fpannen, tr., stretch. auf'=springen, a, u, intr., f., leap up, jump up. auf'-fteben, ftand, geftanden,

intr., f., get up, rise.

Auge, -8, -n, n., eye; aus ben -n, out of his sight. Augenblid, -(e) &, -e, m., moment, instant. August, -8, m., August. aus, prep. w. dat., out of, from, of; adv., away; bon ... -, from; - ... ber= aus, out of. aus'=breiten, tr. and refl., spread. Ausbrud, -8, "e, m., expression. ausbrüdlich, adv., distinctly, expressly. außeinanber, adv., apart. auseinan'ber=feten, tr., explain, set forth. auseinan'ber-ftreden, tr. and refl., spread out, open. ausführlich, adv., in detail. Ausführung, -, -en, f., carrying out, execution. ausgefprochen: ausfprechen. aus'=lachen, tr., laugh at, deride. aus'=rufen, ie, u, intr., cry out, call out, cry. aus'=ruhen, intr., rest. aus'=fagen, tr., speak, testify. ausfahen: ausfehen. aus'-ichmüden, tr., adorn, embellish. Ausschmudung, -, -en, f., adornment, embellishment. aus'=fehen, a, e, intr., look, appear.

auf'=fteigen, ie, ie, intr., f.,

rise, mount.

außer, prep. w. dat., beside, except. außerst, adv., extremely. aus'=fprechen, a, o, tr., express, utter, pronounce, speak. aus'=ftopfen, tr., stuff. aus'=ftogen, ie, o, tr., utter. aus'=ftreden, tr., stretch out. aus'=trinten, a. u. tr., drink aus'=trodnen, tr., dry up, drain. aus'=ziehen, zog, gezogen, tr., draw off, take off. authen'tifch, adj., authentic. 23 brook.

**Bach**, -es, "e, m., brook. Bächlein, -8, -, n., little Bahn, -, -en, f., path. balb, adv., soon; now. Ballum, -\$, n., a village in Schleswig-Holstein. band: binden. banben los: losbinben. band feft: feftbinben. Bant, -, re, f., bench. barba'rifc, adj., barbaric, barbarous. barfüßig, adj., barefoot. Baritonnote, -, -n, f., baritone note. Bart, -es, "e, m., beard. baten: bitten. bauen, tr., build, construct. Baner, -8, -n, m., peasant.

Bauer (n) buriche, -n, -n, m., peasant boy. Bauerin, -, -nen, f., peasant woman. Bauernhaus, -es, "er, peasant's house. Bauernhütte, -, · -n, peasant's cottage. Bauernrüden, -\$, -, peasant's back. Bauersfrau, -, -en, peasant woman. **Baum,** –es, <sup>n</sup>e, m., tree. Baumbach, Rubolf, a German writer of stories. baumftart, adj., sturdy. Baumwipfel, -\$, -, m., treetop. Bahern, -S, n., Bavaria. beachten, tr., notice. Beamte (r), -n, -n, m., official. beantworten, tr., answer. bebrillt, adj., spectacled. Becher, -8, -, m., cup, goblet. bedauern, tr., pity, regret, be sorry for. bebeden, tr., cover. bebenten, bedachte, bedacht, tr., consider, think. bebeuten, tr., mean. Bebeutung, -, -en, f., meaning, significance. bebrohlich, adj. and adv., threatening(ly). beeinfluffen, tr., influence. befand: befinden. Befehl, -es, -e, m., order, command.

befehlen, a, o, tr., command, order. befehlerisch, adv., haughtily, imperiously. befiehlt: befehlen. befinden, a, u, refl., be. befreien, tr., free, liberate. make befreunden, tr., friend of. begab: begeben. begannen: beginnen. begeben, a, e, refl., betake one's self, mingle (unter, with). Begebenheit, -, -en, f., event, occurrence. begegnen, intr. w. dat., meet. beginnen, a, o, tr. and intr., begin, commence. begleiten, tr., accompany.

begraben, u, a, tr., bury.
begreifen, begriff, begriffen,
tr., grasp, understand.
Begriff, -es, -e, m., idea;
im —, at the point.

begriffen: begreifen.
begriffen, tr., greet, welcome.
behagen, intr. w. dat., please.
behaupten, tr., assert, claim.
beher'bergen, tr., lodge, shelter.

behegen, tr., bewitch.

behutfam, adv., cautiously,
carefully.

bet head au dat by on at

bei, prep. w. dat., by, on, at, with, at the house of; — fid, to himself.

beibe, adj., both; pron., both, two; —8, both.

beim = bei bem. Bein, -e3, -e, n., leg. Beispiel, -3, -e, n., example. Bekanntschaft, -, -en, f., acquaintance. bekleiben, tr., clothe. bekommen, bekam, o, tr., get; 31 Horen —, have the privilege of hearing.

ilege of hearing.
belebenb, adj., enlivening.
beleibigen, tr., insult.
belshunn, tr., reward.
Belshunng, -, -en, f., re-

ward. bemerken, tr., notice. Bemerkung, -, -en, f., remark.

bemitleibenswert, adj., pitiable.

bemühen, refl., take pains, strive.

benachbart, adj., neighboring. benbachten, tr., observe. beraten, tr., counsel; intr.,

consider.

Berchtesgaben, -3, n., a district and village in Bavaria.

bereit, adj., ready.

bereiten, tr., prepare, make ready, make.

ready, make.

Bereitschaft, -, f., readiness.

bereitwillig, adv., willingly.

Berg, -e2, -e, m., mountain;

3u —e stehen, stand on end.

bergab', adv., downhill. berganf', adv., uphill. berichten, tr., report, inform. Berliner, -8, -, m., citizen of Berlin, Berliner. Beruf, -3, -e, m., calling, occupation. bernhigen, tr., quiet, pacify. bernhigenb, adv., quietingly. berühren, tr., touch. befah: befehen. beidamt, adj., ashamed. beschatten, tr., shade. beschauen, tr., look at. beichaulich, adj., contemplative, meditative, devotional. beideiben, adj., modest. beschließen, o, o, tr., decide, resolve. beichlof: beichliegen. beschreiben, ie, ie, tr., describe. beidwichtigen, tr., pacify. besehen, a, e, tr., contemplate, inspect, survey. befeligen, tr., make happy, bless. beieffen, adj., possessed. Besiter, -\$, -, m., possessor, owner. Befit'ur'funbe, -, -n, f., deed (to property). befonders, adv., especially. beffer, adj. and adv., better. beffern, tr., better, improve, correct. beft, adj., best; am -en, adv., best. bestehen, bestand, bestanden, intr., consist (auß, of). bestimmen, tr., fix, appoint. besuchen, tr., visit, frequent.

beteiligen, refl., participate, take part (an, in). beten, tr. and intr., pray. Betracht, -3, m., consideration; in - fommen, be the question, be concerned. betrachten, tr., consider, regard. betreffend, adj., in question; adv., with reference to. betrübt, adj., depressed, sad, grieved, sorrowful. betrunten, adj., drunken, intoxicated: Bett, -es, -en, n., bed. Bettelweib, -es, -er, n., beggar woman. beugen, tr., bend. Beute, -, f., booty, spoil. Beutestüd, -es, -e, n., booty, prize. bewachsen, adj., overgrown. bewahren, tr., preserve, keep. bewegen, tr. and refl., move. Bewegung, -, -en, f., movement, motion. Beweiß, -es, -e, m., proof. beweisen, ie, ie, tr., prove, show. bewillfommen, ir. welcome. bewirfen, tr., work, accomplish. bewirten, tr., entertain. Bewirtung, -, f., entertainment. bewohnen, tr., inhabit, oc-Bewoh'ner, -\$, -, m., inhabitant, occupant.

Bewun'berung, -, f., admiration, wonder. bewufit, adj., conscious. Bewußtsein, -B, n., consciousness. bezah'len, tr., pay. Bibel, -, -n, f., Bible. biegen, o, o, tr. and refl., bend. Bilb, -es, -er, n., picture. bilden, tr., form. bin: fein. binben, a, u, tr., bind, tie. bis, prep., — zu, — an, auf, as far as, to, up to; conj., until, before. Bif, -es, -e, m., bite. Biffen, -3, -, m., morsel, bit. bift: fein. bitten, bat, gebeten, ir., beg, ask; bitte um Entichulbi= gung, beg your pardon. bitter, adj., bitter, severe. blant, adj., bright, polished. blau, adj., blue. blauäugig, adj., blue-eyed. blaulich, adj., bluish. Blei, -es, n., lead. bleiben, ie, ie, intr., s., remain; es bleibe babei, so be it; bei ber Bahrheit -, stick to the truth. blendend, adj. and adv..blinding, brilliant. Blid, -es, -e, m., look, sight, glance. bliden, intr., look. blieb: bleiben. blinb, adj., blind.

blinblings, adv., blindly. blinkenb, adj., twinkling. blingelnb, adj., twinkling, gleaming. Blit, -es, -e, m., lightning, flash. bligen, intr., flash, gleam. Bloten, -\$, n., bleating. blonb, adj., blond, lighthaired. blondhaarig, blondlodig, adj., light-haired. bloß, adj., mere, pure. blühen, intr., bloom, flourish. **Blume,** -, -n, f., flower. blumenreich, adj., flowery. Blute, -, -n, f., blossom. blutgierig, adj., bloodthirsty. Blutspur, -, -en, trace of blood. blutsverwandtlich, adj., related by blood, family. Boben, -\$, -, m., earth, ground, floor. Bobenfee, -\$, m., Lake of Constance. bog: biegen. bog ab: abbiegen. Bogen, -3, ", m., circle; bow. Biljum, -3, n., a village in Schleswig-Holstein. bot an: anbieten. brach: brechen. brachte: bringen. brauchen, tr., use, need. braun, adj., brown. brav, adj., brave, courageous, honest.

brechen, a, o, tr., break. breit, adj., broad. breitäftig, adj., spreading. Breitenburg, -S, n., a village. breitschulterig, adj., broadshouldered. Bremen, -\$, n., one of the chief seaports of Germany. brennen, brannte, gebrannt, tr., burn. Brett, -es, -er, n., board, shelf. bringen, brachte, gebracht, tr., bring, take. Brot, -es, -e, n., bread. Bruber, -3, ", m., brother. brüberlich, adv., in a brotherlv manner, fraternaily, like brothers. Bruft, -, "e, f., breast. Buch, -es, "er, n., book. Buchenwald, -es, "er, beech forest. Bücherlaft, -, -en, f., load of books. Buchhorn, -3, n., a village on the Lake of Constance. Büchfe, -, -n, f., gun. Buchftabe, -n(8), -n, m., letter (of the alphabet). Bucht, -, -en, f., bay. budelig, adj., humpbacked. büden, refl., bend down. bunt, adj., variegated, gay. Bürgermeifter, -B, -, m., mayor. Buriche, -n, -n, m., fellow. Buich, -es, "e, m., bush. Bufen, -8, -, m., breast.

Œ

Capri, -3, n., an island near Naples. Caspar, -3, m., Caspar. Choral', -3, "e, m., choral,

anthem. Christoph, -3, m., Christopher.

Chro'nit, -, -en, f., chronicle.

Ð

ba, adv., there, then, here; conj., since, because, as. babet, adv., with it, in doing so, at the same time, on that occasion.

Dach, -es, "er, n., roof. bachte: benten.

bafür' (emphatic ba'für), adv., for it, for that. bagefessen: basigen.

bahin's gleiten, glitt, geglitsten, intr., f. and h., glide along.

bamals, adv., then, at that time.

bamit' (emphatic ba'mit), adv., with it, at that, by it, with that, with this, so saying, in doing which; conj. (bamit'), so that.

Dämmerstunde, -, -n, f., twilight hour.

Dampfer, -3, -, m., steamer. Dank, -e3, m., thanks. banken, intr. w. dat., thank.

bann, adv., then; — und

wann, now and then,

once in a while.

barauf' (emphatic ba'rauf), adv., on it, to that, afterward, thereupon; oben -, on top of it.

bar'=bieten, o, o, tr., offer. barf, barfft: burfen.

bargeboten: barbieten.

barin' (emphatic ba'rin),

adv., in it.

baru'ber, adv., over it, over them, about it, about this.

barum' (emphatic ba'rum), adv., about it, therefore, so.

barun'ter, adv., beneath. ba'figen, fag, gefeffen, intr.,

sit there.

daß, conj., that, so that. ta'=ftehen, ftand, geftanden, intr., f., stand there.

Datum, -8, Data or Daten, n., date.

bauern, intr., last; be long. bavon' (emphatic ba'von), adv., of it, of that, of them, about it.

bavon'=laufen, ie, au, intr., f., run away.

bavon'=reiten, ritt, geritten, intr., f., ride off.

bavon'=traben, intr., h. and 1., trot away, jog along.

bazwisch'en, adv., meantime, between.

Dece, -, -n, f., cover, ceiling.

Deich, -es, -e, m., dike, embankment.

bein, poss. adj., your.

benen, dat. pl. of dem. and rel. pron. der.

denken, dachte, gedacht, tr., think (an, of); sid —, imagine.

Dentmunge, -, -n, f., medal. benn, conj., for; adv., then,

pray.

ber, bie, bas, def. art., the; dem. pron., he, she, it, the one; rel. pron., which, that.

berjenige, diejenige, jenige, dem. adj. and pron., the, the one.

bermaßen, adv., to such an extent.

berfelbe, biefelbe, basfelbe, adj. and pron., the same, he. beshalb. adv. and coni..

therefore. beffen, gen. sing. of dem. and rel. pron. der.

befto, adv., so much the, the (with comparatives).

deuten, intr., point (auf, to). beutlich, adj. and adv., distinct(ly), plain(ly).

beutsch, adj., German.

Deutschland, -3, n., Germany. b. h. = bas heißt, that is to

say. bid, acc. of du. [dense. bidit, adj. and adv., close, bichten, tr., invent, imagine. bid, adj., thick, big.

Didicht, -8, -e, n., thicket. Diebin, -, -nen, f., thief.

Diele. -, -n. f., hall, vestibule. bienen, intr. w. dat., serve. Dienft, -es, -e, m., service. biefer, biefe, biefes, adi .. this; pron., this one, he. Ding, -es, -e, n., thing; vor allen -en, first of all. bir, dat. of bu. both, adv. and conj., yet, however, surely, certainly, only, of course, please, but, you know, after all; yes (after a neg. statement). Dottor, -3, -en, m., doctor. Dorf, -es, "er, n., village. Dorfarst, -es, "e, m., village doctor. Dorfbewohner, -8, ", m., vil-Dorf'mufitant', -en, -en, m., village musician. Dorfschone, -, -n, f., village beauty. Dorfstraße, -, -n, f., village street. bort, adv., there, yonder. bortzulande, adv., in that region, thereabouts. brana: bringen. brauf = barauf. braußen, adv., outside. brehen, tr., turn. Drehftuhl, -es, "e, m., revolving chair. brei, num., three. breimal, adv., three times, thrice.

bringen, a, u, intr., penetrate, reach, carry. britt, adj., third. brohen, tr. w. dat., threaten. brüben, adv., over there, on the other side. brüden, ir., press, push. brudenb, adj., oppressive. D=Gaite, -, -n, f., D-string. bu, pron., you (familiar); auf - und - ftehen, be on intimate terms. bumm, adj., stupid, silly. Dummheit, -, -en, f., stupidity. foolishness. buntel, adj., dark. buntelgrün, adj., dark green. bunteln, impers., grow dark. bünn, adj., thin. burd, prep. w. acc., through, burmaus', adv., throughout, absolutely; - feine, anything but a. durchboh'ren, tr., bore through, penetrate. burchsichtig, adj., transparent. [altogether. burdweg', adv., throughout, burchzie'hen, burchzog, burch= aogen, tr., wander through, traverse. burfen, durfte, gedurft (burfen), aux., be allowed, may, can, burfte: bürfen. bürr, adj., dry. Durft, -es, m., thirst. burftig, adj., thirsty.

Œ

eben, adv., just, just now.. ebenfo, adv., just as. Cher, -\$, -, m., boar. edwen, intr., echo. echt, adj., genuine, real. **Ede,** -, -n, f., corner. ebel, adj., noble. Cbelmann, -3, Cbelleute, m., noble, nobleman. ebelmütig, adj., nobleminded. ehe, conj., before. Che, -, -n, f., matrimony, marriage, married life. Chehalfte, -, -n, f., better half. **Ehre,** -, -n, f., honor. ehren, tr., honor. Chrwürden, -, f., your honor, your reverence. chrwürbig, adv., venerable, respectable. **Ei,** −eβ, −er, n., egg. Gifer, -3, m., zeal, ardor. eigen, adj., own. eigentlich, adv., really, in fact. ei'gentiim'lich, adj., strange. eilen, intr., f. and h., hurry, hasten. eilig, adv., hurriedly, quick-Gimer, -8, -, m., pail. ein, indef. art., a; num., one; pron., one. einanber, pron., each other, one another. einer, eine, eines, pron., one. einfach, adj. and adv., simple, simply. ein'sfallen, fiel, a, intr., f., break in, interrupt; occur, come to mind (w. dat.). Eingang, -es, "e, m., entrance. ein'=graben, u, a, tr., carve. tr., bring in; ein'=holen, overtake. einige, adj. and pron., a few, ein'=fehren, intr., f., stop at, turn in (at, bei). ein'=laben, u, a, tr., invite. einlud: einladen. ein'mal, adv., once; auf ---, all at once, at the same time; not -, once more; nun —, anyhow, as it is. einmal', adv., once, once upon a time, even, some time, some day, perhaps, ein'=niden, intr., doze, fall asleep. ein'=rahmen, tr., frame. eins, pron., one thing. einfam, adj., lonesome, alone. ein'=fclafen, ie, a, intr., s., fall asleep. Ginfiedler, -8, -, m., hermit. ein'=fingen, a, u, tr., sing to sleep. einft, adv., once, formerly. einstens, adv., once, once on a time. einstödig, adj., one-story. ein'=wideln, tr., wrap up.

Cinwohner, -3, -, m., inhabeinzig, adj., single, only. Gis, -es, n., ice. Eisbahn, -, -en, f., slide, skating ground. eisern, adj., iron. Gisfläche, -, -n, f., ice (surface). eisig, adj., icy. eitel, adj., vain. Gitelfeit, -, f., vanity. Element', -es, -e, n., element. elf, num., eleven. elft, adj., eleventh. Gue, -, -n, f., ell, yard. empfand: empfinben. empfangen, i, a, tr., receive, empfinden, a, u, tr., experience, feel. empfing: empfangen. empor', adv., upward, up. empor' baumen, intr., rear. emporen, refl., revolt, rebel. Emporer, -8, -, m., rebel. empor'=fdiden, tr., send up. empor'=fcnellen, tr., jerk up. empor'=fpringen, a, u, intr., f., fly up, jump up. empor'=fteigen, ie, ie, intr., f., rise. Enbe, -\$, -n, n., end; zu --, at an end; su - erzählen, finish telling. enblich, adv., at last, finally. enblos, adj. and adv., endless(ly).

eng (e), adj., narrow, close. Engel, -8, -, m., angel. entbehren, tr. w. gen. and acc., do without, want. entbeden, tr., discover. entfallen, entfiel, a, intr., f., fall from. entfalten, tr., disclose; refl.. be disclosed. entfernen, tr., remove, get rid of. entfernt, adj. and adv., distant, away. Entfernung, -, -en, f., distance. entfiel: entfallen. entgegen, prep. w. preceding dat., toward. entge'gen=rufen, ie, u, tr., call. entge'gen=fcreiten, geschritten, intr., f., walk toward, go toward. entge'genichritt: entgegenfdreiten. entge'gen=fehen, a, e, intr., look forward to. entge'gen ftreden, tr. intr., stretch out. entgleiten, entglitt, entglitten, intr., f., slide from, slip, drop. entlang', adv. and prep. w. preceding gen., along. entlang'-fdreiten, fdritt, ge= schritten, intr., along, walk along. entlegen, adj., distant, remote.

entmenicht, adj., brutalized, inhuman. entreißen, i, i, tr., snatch, rob, deprive. entrichten, tr., pay. entrig: entreißen. entfant: entfinten. entscheiben, ie, ie, tr., intr., and refl., decide. Entschuldigung, -, -en, f., excuse; bitten um -, beg pardon. Entseten, -8, n., horror. entfetlich, adj., horrible, terrible. entfett, adj. and adv., horrified, in horror. entsinken, a, u, intr., sink, fail, drop from. entfpann: entfpinnen. entspinnen, a, o, refl., develop, result. entstanden: entstehen. entftehen, entstand, entstan= ben, intr., f., arise, origientzüden, tr., delight. **Ephen,** -8, -e, m., ivy. er, pron., he. **Erbarmen**, -\$, n., pity, mercy. Erbe, -n, -n, m., heir. erbliden, tr., catch sight of, see, behold. Erbboden, -8, ", m., ground, surface of the earth. Grbe, -, -n, f., earth, ground. Erbgsttin, -, -nen, f., earth [ground. goddess. **Erbreich,** -(e) 8, -e, n., soil, ereignen, refl., happen. erfahren, u, a, tr., learn, hear. erfaffen, tr., grasp, seize. erfrifcen, tr., refresh. erfuhr: erfahren. erfüllen, tr., fulfill. ergießen, o, o, tr., pour. ergöhen, refl., delight (an, in). Ergöten, -8, n., delight. ergreifen, ergriff, ergriffen, tr., grasp, seize, take hold of. ergriff: ergreifen, erhalten, ie, a, tr., receive, erheben, o, o, tr., raise; sich -, rise, get up. erheischen, tr., demand. erheitern, tr., cheer, brighten. erhellen, refl., grow bright, brighten. erhielt: erhalten. erhob: erheben. erhoben, adj., raised. erhöht, adj., raised, elevated. erholen, refl., recover. Erholung, -, -en, f., recovery, recreation. erhören, tr., hear, grant. erinnern, refl. w. gen., recall, remember. Erinnerung, -, -en, f., memory, recollection, reminder (an, of). ertalten, intr., f., grow cold, cool. erfannten: erfennen.

ertennen, ertannie, ertanni, tr., recognize, know. erflären, tr., declare, explain. erflärt, adj., declared, acknowledged. erfledlich. adj., sufficient; considerable. erlag: erliegen. erlahmen, intr., f., grow lame, flag. erlauben, tr., permit. erlaucht, adj., noble, illustrious. erlegen, tr., kill. erleichtern, tr., lighten. erleuchten, tr.. brighten. light; refl., brighten. erliegen, a, e, intr. w. dat., f., succumb. erlöschen, o, o, tr., s., become extinct, extinguish. Erlösung, -, -en, f., release, deliverance, redemption. ermuniern, ir., encourage. ermutigenb, adj., encouraging. ernähren, tr., nourish, feed, support. ernft, adj. and adv., serious (ly), stern. Ernft, -es, m., seriousness; wenn es ener - ift, if you are in earnest. ernfilich, adj. and adv., serious(ly), earnestly. Erntezeit, -, -en, f., harvest. erraten, ie, a, tr., guess. erreichen, tr., reach. errichten, tr., erect, establish.

erichallen, o, o or erichallte. erschallt, intr., f., resound, sound. ericeinen, ie, ie, intr., appear, seem. erfdien: erfdeinen. ericiegen, o, o, tr., shoot (to death). ericoll: ericallen. erideffen: eridießen. erichipfen, tr., exhaust. erichreden, tr., frighten. ersehen, a, e, tr., see, comprehend. erft, adj., first; adv., first, only, not until. erstaunlich, adj., astonishing. erstere, adj., former. erftreden, refl., stretch, reach, extend. ertonen, intr., f., sound, resound. ertrinten, a, u, intr., f., drown. erwachen, intr., f., awake; beim Erwachen, on awakening. Erwachsen, -3, n., growing up; beim -, on growing up. erwarten, tr., await, wait for, expect. erweitern, tr., enlarge. erwidern, tr., reply. erzählen, tr., tell, relate. erziehen, erzog, erzogen, ir., educate, bring up. Erzieher, -8, -, m., educator. erzogen: erziehen.

es, pron., it; introductory, there. E-Saite, -, -n, f., E-string. **Efel,** −\$, −, m., ass, donkey. effen, a, gegeffen, tr., eat. Gffen, -8, -, n., eating, meal. Egzimmer, -\$, -, n., dining room. etwa, adv., about, approximately, some, perhaps. etwas, indef. pron. and adv., something, anything, little; fo -, such a thing. euch, dat. and acc. of ihr. ener, poss. adj., your. Gule, -, -n, f., owl. Eulenmutter, -, ", f., owlmother. ewig, adj., everlasting, eternal; adv., forever.

## $\mathfrak{F}$

Fabulieren, -3, n., storytelling. Faben, -\$, ", m., thread, line. fahren, u, a, intr., f., go, ride. Fall, -(e) \$, \*e, m., case. fallen, fiel, a, intr., f., fall. fällen, tr., fell; impose (a sentence). Fallnet, -es, -e, n., net, snare. faltenreich, adj., wrinkled. Fami'lie, -, -n, f., family. fand: finden. fangen, i, a, tr., catch. faffen, tr., grasp, take. faft, adv., almost.

Feber, -, -n, f., feather, pen. Fee, -, -n, f., fairy. Feengeschichte, -, -n, f., fairy story. fehlen, impers. w. dat., be the matter; lack, miss. fehl'=gehen, ging, gegangen, intr., \( \), go astray. fehl'=fchiegen, o, o, intr., miss the mark. Feier, -, f., celebration, festival. feiern, tr., celebrate, honor. fein, adj., fine. Feinb, -es, -e, m., enemy. Feld, -es, -er, n., field. Rels (en), -ens, -en, rock. Fenfter, -8, -, n., window. Ferien, pl., holiday, vacation. fern (e), adj., distant; adv., afar. Ferne, -, -n, f., distance; weite -, great distance; in ber -, far away. fertig, adj., ready; - bringen, finish, complete, contrive. feft, adj. and adv., solid(ly), firm(ly), tight(ly). feft'=binben, a, u, tr., tie, fasten. Feftland, -8, n., mainland. Feftlichteit, -, -en, f., festivity. fett, adj., fat, rich. Feten, -8, -, m., shred, tatfeucht, adj., moist.

Feuer, -8, -, n., fire; - geben, shoot, fire. fenerrot, adj., fiery red. feurig, adj., fiery. fiel: fallen. fiel ein: einfallen. fiel hinunter: hinunterfallen. fiel nieber: nieberfallen. Finang', -, -en, f., finance. finden, a, u, tr., find; refl., be found, be. fing: fangen. fing an: anfangen. Finger, -\$, -, m., finger. fingerbid, adj., thick as a finger. Fish, -es, -e, m., fish. fischen, tr. and intr., fish. Fischen, -8, n., fishing. Fischer, -\$, -, m., fisherman. Fischerborf, -es, "er, n., fishing village. Fischerhütte, -, -n, f., fisherman's cottage. Fischgerat, -es, -e, n., fishing tackle. fishliebenb, adj., fish-loving. Flamme, -, -n, f., flame. flammenb, adv., flaming. flehen, tr. and intr., implore, beseech. Flehenbe (r), -n, -n, m., suppliant. flehentlich, adj., beseeching, imploring. fleifig, adj. and adv., diligent(ly), industrious(ly). fliegen, o, o, intr., f., fly. fliehen, o, o, intr., f., flee.

Fliebende (r), -n, -n, m., fugitive. fließen, o, o, intr., f., flow. **Flinte,** -, -n, f., gun. flogen: fliegen. flog fort: fortfliegen. floß: fliegen. flog über: überfließen. Flötenspiel, -3, n., fluteplaying. Fluch, –eß, <sup>™</sup>e, m., curse. Flug, -es, "e, m., flight. flugs, adv., quickly. Flugbett, -es, -en, n., river Fluffigfeit, -, -en, f., fluency: fluid. fluftern, tr. and intr., whisfluten, intr., flow, stream, Folge, -, -n, f., consequence; in ber —, subsequently. folgen, intr. w. dat., f., follow. folgenb, adj., following. Forel'le, -, -n, f., trout. Form, -, -en, f., form. formen, tr., form. foricen, intr., search, seek (nach). Förster, -\$, -, m., forester. Försterhaus, –es, forester's house. Försterwohnung, -, -en, f., forester's dwelling. fort'=erzählen, tr., keep on telling. fort'=fahren, u, a, intr., f., continue, keep on.

fort'=fliegen, o, o, intr., f., fly off, fly away. fortiffimo, adv., fortissimo, very loudly (of music). fort'=riiden, intr., f., move forward. fort'=feten, tr., continue. Frage, -, -n, f., question. fragen, tr. and intr., ask; nad, ask about. Frau, -, -en, f., woman, wife, Mrs., Dame. те, т., Frauenkorb, –(e)s, woman's basket. frei, adj., free. freilin, adv., certainly, to be sure, it must be admitted. fremb, adj., strange, foreign; of others. frembartig, adj. and adv., strange(ly), peculiar(ly). Frembe (r), -n, -n, m. and f., stranger. frefibegierig, adj., greedy, hungry. freffen, a, e, tr., eat, feed (of beasts). -, -n, f., joy, Freude, pleasure. Freubengeichrei, -8, -e, n., Freubenichrei, -es, -e, m., cry of joy. freudig, adj. and adv., joyous(ly), glad(ly), happy. freublos, adi., joyless, cheerless. freuen, refl. w. gen., enjoy; **über**, enjoy, be delighted with.

Freund, -es, -e, m., friend. Freundin, -, -nen, f., friend. freundlich, adj. and friendly, kind(ly); —fte, most kindly. Freundlichkeit, -, -en, friendliness, kindness. Friebe (n), -ns, -, m., peace. adj. and friedlich, peaceful(ly). frieren, o, o, intr., h. and f., freeze. frisch, adj., fresh. Frit, -ens, m., Fred. froh, adj., glad. fröhlich, adj., merry, happy. fromm, adj., pious, devout. frommen, intr. w. dat., be of advantage, be to one's interest. frösteln, intr., feel chilly, shiver. frostig, adj., frosty. fruchtreich, adj., fruitful. früh, adj. and adv., early. früher, adj., earlier, previous. Frühlingsnachmittag, -(e) 8, -e, m., spring afternoon. fügen, tr., add. fühlen, tr. and intr., feel; - mit, sympathize with. fuhr: fahren. fuhr auf: auffahren. führen, tr., lead, live, pass. fuhr fort: fortfahren. füllen, tr., fill. fünf, num., five. fünfhundert, num., five hundred.

fünft, adj., fifth. fünfzig, num., fifty. funteln, intr.. sparkle, glisten. für, prep. w. acc., for, as. Furcht, -, f., fear. furchtbar, adj., fearful, terrible. fürchten, tr., fear. Fuß, -es, "e, m., foot; fte: henben -es, at once, on the spot, instantly, without delay. Fußbekleibung, -, -en, f., footgear. Fußbefleibungsftud, -es. -e. n., footgear. fußen, intr., rest, be based. füttern, tr., feed.

## ß

gab: geben.

**Gabe,** -, -n, f., gift. gahnen, intr., yawn, gape. galt: gelten. Gans, -, "e, f., goose. gang, adj., whole, all, entire; adv., very, quite; - unb gar, altogether; - gleich, no matter, all the same. ganglich, adv., entirely. gar, adv., very, quite, altogether, even; - nicht, not at all; - nichts, nothing at all; ganz und -, altogether. Gar'aus, m. and n., indecl., end; ben - machen, give

the finishing stroke.

Garbe, -, -n, f., sheaf. Garbenhaus, -es, "er, n., house of sheaves. Gaft, -es, "e, m., guest, visitor. Gatte, -n, -n, m., husband. Gattin, -, -nen, f., wife. Gebarbe, -, -n, f., bearing, air; gesture. gebären, a, o, intr., give birth to, bear. Gebäube, -8, -, n., building. geben, a, e, tr., give; es gibt, there is, there are. Gebet, -es, -e, n., prayer. Gebiet, -es, -e, n., command; district, domain. Gebieter, -\$, -, m., master. geboren: gebaren. Gebot, -es, -e, n., mandment, order. Gebrauch, -es, "e, m., usage, use, custom. gebrauchen, tr., use. gebrechlich, adj., frail. Gebrumme, -8, n., murmurgebühren, intr., be due; refl., be fitting. gebacht: benten. Gebächtnis, -fes, -fe, memory. Gebante, −nø, −n. thought. gebankenvoll, adj., thoughtgebenken, gebachte, gebacht, intr. w. gen., think of, remember.

Gebulb, -, f., patience. Gefahr, -, -en, f., danger; - fommen, be endangered. gefährlich, adj., dangerous. gefallen, gefiel, a, intr. w. dat., please. Gefängnis, -fes, -fe, 11.. prison. gefiebert, adj., feathered. gefiel: gefallen. geflect, adj., spotted. Gefühl, -(e) &, -e, n., feeling. gegen, prep. w. acc., against, toward, to. Gegend, -, -en, f., region, country, neighborhood. Gegenteil, -8, n., contrary. gegenüber, adv. and prep. w. preceding dat., opposite. gegenwärtig, adj., present. gegeffen: effen. gegoffen: gießen. geheim, adj., secret. geheimnisvoll, adi .. terious. gehen, ging, gegangen, intr., f., go; walk. Gehen, -3, n., going, walking; beim -, in walking. Gehilfe, -n, -n, m., helper, assistant. gehorchen, intr. w. dat., obey. gehören, intr. w. dat., belong to. Gehoriam, -\$, m., obedience. Geier, -\$, -, m., vulture. Geige, -, -n, f., violin, fiddle.

geigen, intr., fiddle. 'n, Geifterftunbe, -, ghostly hour, midnight. Geiftliche (r), -n, -n, priest. gefannt: fennen. getreuzt, adj., crossed. Geläute, -3, n., ringing. Gelb, -es, -er, n., money. Gelbiammlung, -, -en, f., collection. Gelegenheit, -, -en, f., occasion, opportunity. gelegentlich, adv., occasiongelehrt, adj., learned. gelten, a, o, intr., be worth; - für, pass for. Gemahl, -8, -e, m., consort, husband. gemahnen, tr., remind (an,

of).

gemäß, prep. w. dat., according to, in accordance with, in conformity with.

gemeinsam, adv., in common, in company, together.

Gemüt. -e3. -er. n. spirit.

Gemüt, -e3, -er, n., spirit.
gemütlich, adj. and adv.,
good-natured(ly), genial
(ly).

genau, adv., exactly, precisely.

genießen, o, o, tr., enjoy.
genug, indecl. adj. and adv.,
enough.

genügen, intr. w. dat., be enough, suffice.

gerabe, adv., just. geraten, ie, a, intr., f., get, cries. turn out. geraum, adj., considerable. geräumig, adj., roomy, spacious. gerecht, adj., just. Gerechtigfeit, -, f., justice. gereichen, intr., turn out. geriet: geraten. gering, adj., small, trifling. germa'nifth, adj., Germanic. gern (e), adv., gladly, with pleasure; w. verbs, like to, be fond of. Gerfte, -, f., barley. Gerftenfelb, -es, -er, n., barley field. Gerücht, -es, -e, n., rumor. report. geichäftig, adj., busy. gefcah: gefchehen. geschehen, a, e, intr., f., happen, be done. Geschichte, -, -n, f., history, story, tale. I fate. Geschid, -es, -e, n., skill; Gefcidlichteit, -, f., skill. geididt, adj., skillful. gefdieht: gefdeben. gefdliffen: foleifen. gefdlungen: fdlingen. Gefdmad, -es (fam. m., taste. geichmactios, adj., tasteless. Geidmadiade, -, -n, f., matter of taste. gefdnitten: fdneiben. geichoffen: ichießen. might.

Geidrei, -3, n., screaming, geichwäßig, adj., talkative. Geschwindigkeit, -, f., speed, quickness. gefdmungen: fdwingen. Gefell(e), -(e)n, -(e)n, m., comrade; journeyman. Gesellschaft, -, -en, f., company, society. gefeffen: figen. Gefet, -es, -e, n., law. Gesicht, -es, -er, n., face. Gespräch, -es, -e, n., conversation. gefprochen: fprechen. Geftalt, -, -en, f., figure, geftalten, tr., form; refl., turn out. gestatten, tr., permit, allow. geftehen, geftand, geftanden, tr., admit. gestern, adv., yesterday. geftorben: fterben. Geftrüpp, -es, -e, n., bram-Gefumme, -3, n., humming, buzzing. gefund, adj., healthy. Gefundheit, -, f., health. getan: tun. getroffen: treffen. Getümmel, -\$, n., tumult. gewahren, tr. and intr. w. gen., perceive. gewähren, tr., grant, afford. Gewalt, -, -en, f., force;

gewaltig, adj., mighty, powerful. Gewand, -es, -e or "er, n., garment, robe. gewann: gewinnen. Geweih, -es, -e, n., antlers. gewefen: fein. Gewimmel, -3, n., swarm, crowd. gewinnen, a, o, tr., win, gain. gewiß, adj. and adv., certain (ly), sure(ly). Gewissen, -3, n., conscience. gewoben: weben. Gewohnheit, -, -en, f., habit, custom. gewöhnlich, adv., usually. gewohnt, adj., accustomed. Gezwiticher, -3, n., twittering, chirping. gib, gibt: geben. Giebelfeite, -, -n, f., gable end. gierig, adj. and adv., eager (ly), greedy. giegen, o, o, tr., pour; cast, mold. ging: gehen. ging hinauf: binaufgeben. ging hinaus: hinausgehen. gingen binein: bineingeben. gingen binunter: binunter= geben. ging über: übergeben. Gipfel, -8, -, m., top, summit. Glas, -es, "er, n., glass. Glaschen, -8, -, n., small

glass.

Glafertlingen, -8, n., ringing of glasses. gläsern, adj., (of) glass. Glashütte, -, -n, f., glass factory. Glastaften, -\$, ", m., glass glauben, tr. w. dat. of pers., and intr., believe, think. gleich, adj., like, alike; ein -es, the same; adv., at once; gang -, no matter. gleichen, i, i, intr. w. dat., be like, resemble. gleichgültig, adj., indifferent. gleiten, glitt, geglitten, or weak, intr., f., slide; laffen, send, cast. Gletscher, -B, -, m., glacier. **Glieb,** -es, -er, n., limb. Glodengeläute, -8, n., ringing of bells. Glüd, -(e) &, n., luck, happiness, good fortune; sum -(e), fortunately. glüdlich, adj., happy, fortunate. Glüdstag, -es, -e, m., lucky glühen, intr., glow. glühenb, adj., glowing. gnābig, adj., gracious, merciful. Gold, -es, n., gold. goldburchwirft, adj., interwoven with gold. golben, adj., golden. Golbstüd, -(e)8, -e, n., gold piece.

some.

greifen, griff, gegriffen, tr.

hand in one's pocket.

and intr., snatch, grasp;

in bie Tasche -, put one's

gonnen, tr., grant, give, bestow. Wothe, -8, m., Goethe, a German poet. Gott, -es, "er, m., god, God. Gottesader, -8, -, m., cemetery. Gottesbienft, -(e) &, -e, m., divine service, worship. gottesfürchtig, adj., Godfearing. Gotteshaus, -es, "er, house of God, church. Göttin, -, -nen, f., goddess. göttlich, adj., godlike, divine. Grab, -es, er, n., grave. **Grab**, -e<sup>g</sup>, -e, m., step, degree. Graf, -en, -en, m., count. Grafenrobe, -8, n., a Thuringian village. Grafin, -, -nen, f., countess. graflich, adj., of a count. gramerfüllt, adj., full grief, melancholy. gramgebengt, adj., bowed with grief. Gras, -es, "er, n., grass. grasen, intr., graze. grau, adj., gray. [dawn. grauen, intr., grow gray, grauhaarig, adj., gray-haired. granfam, adj., cruel. graufig, adj., gruesome, awe-

grell, adj., harsh, shrill; dazzling. grenzenios, adj., boundless. Grete, -ns, f., abbreviation of Margarete, Maggie. griff: greifen. Griffel, -8, -, m., slate pen-Grille, -, -n, f., cricket; whim; freak of nature. Grimm, m., a family name. grimmig, adj. and adv., fierce(ly), grim(ly). grob, adj., rough, coarse. Grou, -es, m., grudge (auf, against), ill will. groß, adj., large, great, big, much. Grofmutter, -, ", f., grandmother. Grube, -, -n, f., pit, hole, ditch. Grubenluft, -, f., air of the pit. grün, adj., green. Grund, -es, "e, m., ground, bottom, earth; reason, cause, foundation. Grunblage, -, -n, f., foundation. grünblich, adv., thoroughly. Grundfat, -es, "e, m., pringrünen, intr., grow green, be green. grünseiben, adj., (of) green silk. Gruppe, -, -n, f., group. Gruß, -es, "e, m., greeting.

grüßen, tr., greet; grüß' Gott, good day. **G**=**Saite**, -, -n, f., G-string. guden, intr., look, peep. gut, adj., good, favorable; adv., well; nun -, all right. Gut, -es, er, n., property, possessions. Gate, -, f., kindness. guthersig, adj., good-hearted, kindly. gütig, adj., kindly, kind.

Saar, -es, -e, n., hair. Sabe, -, f., property; Sab' unb Gut, goods and chattels. haben, hatte, gehabt, tr., have, possess. **Häher,** −8, −, m., jay. Saifija, -es, -e, m., shark. Safen, -8, -, m., hook. halbnadt, adj., half-naked. halbvergeffen, adj., half-forgotten. half: helfen. Sälfte, -, -n, f., half. Salfter, -8, -, n., halter. Salm, -es, -e, m., blade, stalk. Sals, -es, "e, m., neck, throat. halten, ie, a, tr., hold, keep; - für, take for, consider. Samburg, -3, n., a German city on the Elbe.

Sanb, -, "e, f., hand. Händchen, -8, -, n., little hand. Sanbebrud, -es, "e, pressure of the hand. hanbeln, intr., act. hänberingend, adj., wringing one's hands. Sandler, -8, -, m., dealer. hangen, i, a, intr., s., hang. Sans, -ens, m., John. harmlos, adj., innocent, unsuspecting. hart, adj., hard. hartherzig, adj., hard-hearted. Sartherzigfeit, -, f., hardheartedness. Häslein, -8, -, n., little hare. Фай, -es, m., hate, hatred. haftig, adj. and adv., hasty, hastily. batte: baben. häufen, refl., increase, accumulate, pile up, heap up. häufig, adj. and adv., frequent(ly). Sauflein, -3, -, n., little heap; company. Saupt, -es, "er, n., head. Hauptrebner, -8, -, m., chief speaker. Saus, -es, "er, n., house; nach — (e), (to) home; zu -(e), (at) home. Hauschen, -8, -, n., little house. Haushund, -es, -e, m., house dog. house. Bauslein, -8, -, n., little

Haustür, -, -en, f., front Bemb, -e8, -en, n., shirt. Hemben,-B,-, n., little shirt. door. he, hi, interj., ha! her, adv., hither; hin unb -, heben, o, o, tr., lift, raise. to and fro. herab'=hangen, i, a, Seer, -es, -e, n., army. hei! interj., hey! hang down. adj., Seil, -es, n., salvation. herabhängend, heilig, adj., holy. hanging. herablaffenb, adj. and adv., Heilige (r), -n, -n, m., holy man, saint. condescending(ly). Seilung, -, f., healing. herabwallend, adj., hanging Heimat, -, -en, f., home. down. heim'sbringen, brachte, ge= heran'=foleiden, i, i, intr., f., bracht, tr., bring home. creep up. beimgebracht: beimbringen. herauf, adv., up, upward. heimisch, adj., domestic; hier herauf'=bringen, a, u, intr., -, native to the place. f., rise. heraus, adv., out. heimwärts, adv., home. heraus'=arbeiten, tr., work homeward. heiß, adj., hot. out; refl., extricate one's heißen, ie, ie, intr., say, self, make one's way out. mean, be called; bas heißt, heraus'=kommen, fam, that is; was foll bas -? intr., f., come out. what does this mean? es heraus'=loden, tr., entice out, heißt, it is said. draw out. heraus'=nehmen, a, genom= heiter, adj. and adv., happy, serene(ly), clear(ly), men, tr., take out. bright (ly). heraus'=ragen, intr., reach Selb, -en, -en, m., hero. out. Selbin, -, -nen, f., heroine. heraus'=fchleichen, i, i, intr., helfen, a, o, intr. w. dat., f., sneak out. help; fich gu - wiffen, herans' = ftellen, refl., develop, know what to do, not be appear. at a loss. heraus'-streden, tr., stretch hell, adj. and adv., clear, out, stick out. light, bright, distinct; eviheraus'-ziehen, zog, gezogen, dent. tr., pull out. Seller, -8, -, m., (former herbei'=eilen, intr., f., hurry

up, hasten up.

Cormon coin) farthing.

herbei'=kommen, kam, o, intr., f., come near. Herbsttag, -es, -e, m., fall day. Berb, -es, -e, m., hearth, home. Serbe, -, -n, f., flock. herein, adv., in; -! come in! hereinbrach: hereinbrechen. herein'=brechen, a, o, intr., come on. herein'=fommen, fam, o, intr., f., come in. hereintrat: hereintreten. herein'streten, a, e, intr., f., step in, enter. her'=geben, a, e, tr., give up, yield. Serr, -n, -en, m., master, lord, Lord, gentleman, Sir, Mr.; meine -en, gentlemen. herrlich, adj., magnificent. Berrlichkeit, -, -en, f., splendor. Sertha, f., a German goddess of fertility. herum'=flattern, intr., flutter about. herum=liegen, a, e, intr., lie about, be scattered about. herun'ter=holen, tr., get down, take down. herun'ter=perlen, intr., fall, hervor'=tommen, fam, o, intr., 1., come forth, come out. Berg, -ens, -en, n., heart; au

-en gehen, go to one's heart, affect, move to pity; fcmeren -ens, with heavy heart. herzhaft, adv., manfully. herzlos, adj., heartless. herzoglich, adj., ducal. Beffen, -8, n., Beffenland, -(e) &, m., Hesse. heuchlerisch, adj., hypocritheulen, intr., howl. Heulen, -8, n., howling, howls. heute, adv., to-day, to this Sere, -, -n, f., witch. Hibbenfee, -3, m., a small island near Rügen. bielt: balten. hier, adv., here. hierher, adv., hither. hierfelbft, adv., here. hieß: heißen. Silfe, -, f., help. Himmel, -\$, -, m., heaven, sky. himmelblan, adj., sky-blue. himmelhoch, adj., sky-high. Simmelstor, -(e)8, -e, n., gate of heaven. himmlifth, adj., heavenly. hin, adv., thither; — unb her, to and fro. hinauf', adv., up, upward. hinauf'=bliden, intr., look up. hinauf'=eilen, intr., h. and f., hurry up. hinauf'=führen, ir., lead up.

hinauf'=geben, ging, gegan= gen, intr., f., go up. binauf'-flettern, intr., h. and f., climb up. hinauf = ragen, intr., reach up, tower. hinauf'eranten, intr., h. and f., twine upward. hinauf'=rubern, tr. and intr., row up. hinauf'-ichiden, ir., send up. hinauf'streiben, ie, ie, tr., drive up. hinaus, adv., out; zu ... – out of. hinaus' eilen, intr., h. and f., hurry out. hinaus'-gehen, ging, gegangen, intr., f., go out. hinaus'=hinten, intr., h. and f., limp out. hinaus'=ragen, intr., jut out, stretch out, stick out. hinaus' - ichiden, tr., send out. hinaus'=fchieben, o, o, tr., push out. hinaus'=ftarren, intr., stare ahead, gaze fixedly. hinaus'-ftaunen, intr., gaze with amazement. binaus'etreiben, ie, ie, tr., drive out. hinaus'-wanbern, intr., f., wander away, go out. hin'-benten, dachte, gedacht, intr., think of. stacle. Sinbernis, -fes, -fe, n., obhin'-beuten, intr., point at, point to (auf).

hindurd, adv., through. hindurch'-ftenern, and intr., steer through. hinein, adv., in, into. hinein'sfliegen, o, o, intr., f., fly into. hinein'sgehen, ging, gegans gen, intr., f., go into, go in. hinein'slegen, tr., lay in, put hinein'sforeiben, ie, ie, tr., write in. hinein'=fehen, a, e, intr., look hinein'sfinken, a, u, intr., s., sink in. hinein'=fpahen, intr., peer into, pry into, watch. hinein'=springen, a, u, intr., 1., jump into, leap into. hinein'sftreden, intr., turn up. hinein'=waten, intr., h. and f., wade into. hinein'szeichnen, tr., draw, make. hing: hangen. hin'-gehen, ging, gegangen, intr., [., go to, go, pass; - laffen, let pass. hing zusammen: zusammen= bangen. hinten, intr., h. and f., be lame, limp. hin'-reichen, tr., hand over; intr., be enough, suffice. hinten, adv., behind; von -, at the back; nad , back. hinter, adv., behind; prep. w. dat. and acc., behind.

binterlaffen, ie, a, tr., leave behind. hinüber, adv., over. hinit'ber-geben, ging, gegangen, intr., [., go over, cross. hiniiber-wandern, intr., f., wander over, walk over. hinunter, adv., down. hinun'ter-bliden, intr., look down. hinun'ter-fallen, fiel, a, intr., f., fall down. hinun'ter-geben, ging, gangen, intr., f., go down. hinun'ter-laufchen, intr.. listen. hinun'ter=raufden, intr., rush down, roar down. hinun'ter=finken, a, u, intr.. f., sink down. hinun'ter-fturgen, tr. and intr., f., dash down. hinun'ter-tragen, u, a, carry down. hinun'ter-werfen, a, o, tr., throw down, cast. binun'ter-ziehen, aog, ge= aogen, tr., pull down, draw down; intr., f., go down. hinweg'=eilen, intr., f., hasten away. hin'=werfen, a, o, tr., throw down, throw away. hingu, adv., toward, near. hingu'-eilen, intr., f., hurry toward, hurry up. hingu'=fügen, tr., add.

hingu'-laufen, ie, au, intr., f., run up, run toward. Siria, -es, -e, m., stag. Sirt, -en, -en, m., shepherd. Site, -, f., heat, ardor. hob: beben. hob auf: aufheben. hoth, adj. and adv., high, tall. hochgelegen, adj., elevated. hochmutig, adj., proud, arrogant. Societ, -, -en, f., wedding. **Sof,** -e\$, "e, m., court. hoffen, tr. and intr., hope. Hoffnung, -, -en, f., hope. hoffnung@log, adj., hopeless. Sobe, -, -n, f., height; in bie -, up. Sible, -, -n, f., cave. höhnifch, adj. and adv., mocking(ly), sarcastic(ally) holen, tr., fetch, get. \$06, -e8, -e and "er, n.. wood. Holzbube, -, -n, f., wooden booth. Bolgfäller, -S. -, m., woodcutter. Holzhaufen, -8, -, m., woodpile. hörbar, adj., audible. horen, tr. and intr., hear, listen (auf, to). Horizont', -(e)\$, -e, m., horizon. Horn, -es, "er, n., horn. fr. = herr. Suf, -es, -e, m., hoof. Sigel, -8, -, m., hill.

Hügelchen, -8, -, n., little hill, hillock. Subn, -es, "er, n., hen. huldigen, intr. w. dat., pay homage to. hillen, tr., wrap up, cover. Sund, -(e) \$, -e, m., dog. hundert, num., a hundred. ≖er, Hünengrab, -es, giant's grave; barrow, cairn. Sunger, -\$, m., hunger. hungern, intr., be hungry, go without eating, go hungry, starve. hungrig, adj., hungry. Surra, -3, n., hurrah. Sut, -es, "e, m., hat. hüten, tr., guard, look after, keep. Sütte, -, -n, f., hut, cottage.

# 3 (i)

id, pron., I. ihm, dat. of ex. thn, acc. of ex. ihnen, dat. of pl. fie. ihr, pron., you; poss. adj., her, its, their. im = in bem. immer, adv., ever, always; auf -, forever; - weiter, - mehr, on and on; more and more. imitande, adj., in condition, able. in, prep. w. dat., in, at; w. acc., into.

inbrünstig, adj., fervent, arindem, conj., while. inmitten, adv. and prep. w. gen., in the midst of. in'ne=halten, ie, a, intr., stop, pause; tr., detain, confine. Innere, -n, n., inside, interior. innerlich, adj., inner. innerst, adj., innermost. ins = in bas. Inscription. Infel, -, -n, f., island. Inftrument', -(e) &, -e, n., instrument, tool. Inftrumental'musit', -, f., instrumental music. Interef'fe, -8, -n, n., interest. ingwijchen, adv., meantime. irbija, adj., earthly. irgenb, adv., any, some kind of; — ein, any, some; jemanb, some one. ißt: effen.

## F (j)

ja, adv., yes, indeed, in fact, you know.

Jade, —, —n, f., jacket.

Jagb, —, —en, f., hunt, chase; auf bie — gehen, go hunting.

Jagbanzug, —2, —e, m., hunting costume.

Jagbgeschichte, —, —n, f., hunting story.

**Jagbaug,** -(e) 8, <sup>2</sup>e, m., hunting trip. jagen, tr., hunt, chase. Jagen, -\$, n., hunting, hunt. Jäger, -\$, -, m., hunter. Jägerhorn, -(e)s, er, hunting horn. Jägerhut, -(e)s, huntsman's cap. Jägerlatein', -\$, n., hunter's . Latin = improbable tale. Jägermut, -es, m., hunter's courage. Jägerruhm, -es, m., hunting fame. Jahr, -es, -e, n., year. Jahreszeit, -, -en, f., season. Jakobsleiter, -, -n, f., Jacob's ladder. jammern, intr., mourn, cry, wail. Jauchzen, -B, n., exultation, shouting. jawohl', adv., yes indeed. ie, adv., the; — mehr, (so much) the more. jebenfalls, adv., at all events, however. jeber, jebe, jebes, adj., every, each; pron., each (one). jebermann, pron., every one. jeboch, adv., however. jeher: bon —, adv., from the beginning, always. jemals, adv., ever. jemand, pron., any one, some one; irgend —, anybody. jener, jene, jenes, adj. and pron., that, that one.

jenseit, prep. w. gen., on the other side of. jenfeits, adv. and prep. w. gen., on the other side. jest, adv., row. Johann', -8, m., John. jubeln, intr., rejoice, shout. Jugenb, -, f., youth. jugenblich, adj., youthful. jung, adj., young; jungere, junior. Junge, -n, -n (fam. -ns), m., youngster, boy. Jungfrau, -, -en, f., young woman, maiden. Jüngling, -S, -e, m., youth.

Ω

Rachelofen, -8, ", m., tile stove. fahl, adj., bald, bare. Raiser, -8, -, m., emperor. falt, adj., cold. tam: tommen. Ramerad', -en, -en, m., comrade, companion. kam herbei: herbeikommen. fam hervor: hervorkommen. **Rammer**, -, -n, f., chamber. Rampf, -es, "e, m., fight, battle, struggle. fam vor: vortommen. fann, fannft: tonnen. Raruffell', -(e) &, -e, merry-go-round. Raruffell'orgel, -, -n, f., organ of merry-go-round. Raje, -\$, -, m., cheese.

Ratedismus, -, -men, m., catechism. Ratheri'ne, -ns, f., Catharine. fapenartig, adj., cat-like. taufen, tr., buy. Raufmann, -(e) &, Raufleute, m., merchant. faum, adv., hardly, scarcely. Rehle, -, -n, f., throat. fein, adj., no, not a; - an= berer, no one else. teiner, teine, feines, pron., no one, none. fennen, tannte, getannt, tr., Rerter, -8, -, m., prison, jail. **Rerl**, -(e) \$, -e, m., fellow. Rette, -, -n, f., chain. Richern, -8, n., giggling. **Rind**, -es, -er, n., child. Rinbergeficht, -(e) &, -er, n., child's face. finderreid, adj., rich in children; large. Rindesalter, -8, n., infancy; childhood. findlich. childlike, adj., childish. Rirde, -, -n, f., church. Rirchenbuch, -es, er, church register. -(e)₿, Rirchhof, m., churchyard. Rirmes, -, Kirmfe(n), f., kermis, fair. klang: klingen. flar, adj., clear, bright; werben, appreciate, realize. flarblan, adj., light blue.

**Riaffe,** -,  $-\pi$ , f., class. glaus, m., Nick (contraction of Nitolaus, Nicholas). Aleib, -es, -er, n., dress. fleiben, tr., clothe, dress. Aleiben, -8, n., clothing. flein, adj., small, little; ber, bie Aleine, the little one. fleinmütig, adj. and adv., crestfallen. flettern, intr., climb. flingen, a, u, intr., sound, ring. flingenb, adj., ringing, jing--e Minge, hard ling; cash. flopfen, tr. and intr., beat, knock. Riuft, -, "e, f., chasm, gulf, cavern. flug, adj., clever. **Anabe**, -n, -n, m., boy. Rnablein, -B, -, m., little boy. Rnall, -es, -e, m., detonation, report. fnarren, intr., creak, crackle. fnattern, intr., rustle, crackle, crack. Rnecht, -e\$, -e, m., servant, vassal. **Anie,** –(e) &, –e, n., knee. Inicen, intr., kneel. fnirichen, tr., gnash, grind. fniftern, intr., crackle. Rnospe, -, -n, f., bud. fnurren, intr., growl, snarl. Anurren, -8, n., growls,

snarling.

**Rsd,** -es, "e, m., cook. tomijá, adv., comical(ly). kommen, kam, o, intr., s., come, go; happen; — 3u, come by, get. Rönig, -3, -e, m., king. Rönigin, -, -nen, f., queen. toniglich, adj., kingly, royal, king's. Ronigsfee, -8, m., a lake in Upper Bavaria. Ronigstochter, -, ", f., princess. tonnen, konnte, gekonnt (kön= nen), tr. and aux., can, be able. fonfultieren, tr., consult. Ronzert', -es, -e, n., concert. Ropf, -es, re, m., head. Rorb, -es, "e, m., basket. Rorn, -8, "er, n., grain. Rornblume, -, -n, f., cornflower. Rornfelb, -es, "er, n., grain Avrngarbe, -, -n, f., sheaf of rye. Qornhaus, -es, "er, n., granary, house made of grain. förperlich, adj., bodily, corporal.

trachen, intr., crack, crash.

strength.

erful(ly). **Rralle,** -, -n, f., claw.

trant, adj., sick.

**Qraft**, -, "e, f., might, power,

traftig, adj. and adv., hearty,

vigorous, strong(ly), pow-

franteln, intr., be in poor health, be sickly. fränflich, adj., sickly, ailing. fragen, tr. and intr., scratch. frauseln, tr. and refl., curl. freisrund, adj., circular. **Arens,** -es, -e, n., cross. freuz, adv., across; — unb quer, crisscross. Ariegsknecht, -es, -e, m., warrior. fritisch, adj., critical. fritifieren, tr., criticize. frițeln, tr., scribble, scrawl. **Rrume**, -, -n, f., crumb. frumm, adj., crooked, bent. Rrufte, -, -n, f., crust. Ruchen, -8, -, m., cake. Rugel, -, -n, f., bullet, ball. **Ruh,** -, "e, f., cow. fühl, adj., cool. Rummer, -\$, m., trouble, care, sorrow. fümmerlich, adv., scantily. fümmern, refl., be troubled. fummervoll. adj., griefstricken. fund-tun, tat, getan, tr., announce. fünftig, adj., future; adv., in the future. Runft, -, "e, f., art, skil!. funftvoll, adj. and adv., ar-

tistic, skillful(ly), cunning(ly).

\*Iurg, adj. and adv., short, brief(ly); — unb gut, in short.

Rüfte, -, -n, f., coast, shore.

ß

lächeln, intr., smile. Lächeln, -8, n., smile. lachen, intr., laugh. Lachen, -8, n., laugh, laughlachend, adj., laughing. lächerlich, adj., ridiculous. Lächerlichkeit, -, -en, f., ridicule. lag: liegen. Lager, -3, -, n., bed, couch; seat; camp. Laib, -(e)  $\beta$ , -e, m., loaf. Laiblein, -3, -, n., small loaf. Lamm, -(e) &, "er, n., lamb. Land, -es, "er, n., land. Landleute, pl., country folk. länblich, adj., rural, rustic. Landichaft, -, -en, f., landscape, district. Lanbstraße, -, -n, f., highway. Sanbvolf, -es, n., country folk, peasantry. lang, adj. and adv., long; brei Tage -, (for) three days. lange, adv., long, a long time. langgestredt, adj., elongated. länglich, adj., longish, oblong. langohrig, adj., long-eared. langfam, adj. and adv., slow lärmenb, adj., noisy, riotous; adv., noisily.

las: lefen. laffen, ie, a, tr., leave, let, allow; make, cause, have. Laft, -, -en, f., load, burden. \* Laub, -es, n., foliage. laufen, ie, au, intr., f., run. adj., freakish, launenhaft, capricious. laufchen, intr. w. dat., listen. lant, adj., loud; adv., loud, aloud, out loud. lauten, intr., sound, go. Lautenthal, -3, n., a village. lauter, adv., nothing but, mere. leben, intr., live; lebe wohl, farewell. Leben, -3, n., life; am -, alive; für ihr — gern effen, be excessively fond of. lebenb, adj., living. leben'big, adj., alive. Lebensgefahr, -, -en, f., danger of life, peril. lebensgefährlich, adj., dangerous, risky. Lebensretter, -s, -, m., savior, rescuer. lebhaft, adj. and adv., lively. animated(ly), quick(ly). lebern, adj., (of) leather. lebig, adj., free (from, w. gen.). leer, adj., empty. Iceren, tr., empty. legen, tr., lay. Legen'be, -, -n, f., legend, saying.

Lehmhütte, -, -n, f., mud cottage. lehren, ir., teach. Lehrer, -8, -, m., teacher. Leib, -(e)8, -er, m., body. Leibestraft, -, "e, f., bodily strength; aus Leibesfräf: ten, with might and main. Leiche, -, -n, f., corpse. Leichenstein, -8, -e, m., tombstone. leicht, adj., easy, light, slight, gentle; mach bir's -, take it easy, spare yourself; adv., easily; am -eften, most easily. Leib, -(e) &, n., pain, suffering. Leiden, -\$, -, n., suffering. leibenb, adj., ailing, sickly. leiber, adv., unfortunately. Leinen, -3, n., linen. Leinwand, -, f., linen. Leinwandberg, -es, -e, m., mountain of linen. leife, adj., gentle, soft, low; adv., gently, quietly. leiften, tr., render; Gefellinaft —, bear company. Leiter, -, -n, f., ladder. Ienfen, tr., guide, direct, turn. lernen, ir., learn. lefen, a, e, tr., read. Lefer, -8, -, m., reader. lett, adj., last. lettere, adj., latter. lenchtenb, adj., gleaming. Leuchtturm, -es, "e, m., lighthouse.

Leute, pl., people. licht, adj., light, bright. Licht, -es, -er, n., light, candle. Lichtstrahl, -8, -en, m., ray of light, beam. lichtweiß, adj., gleaming white, dazzling white. lieb, adj., dear; bie Lieben, the dear ones. Liebe, -, -n, f., love, love affair. lieben, tr., love. . lieber, adv., rather; — haben, prefer. lieb'=haben, hatte, gehabt, tr., love. liebtofen, tr., caress. lieblich, adj., lovely; adv., beautifully. Liebling, -(e) &, -e, m., fa- . vorite. Lieb, -es, -er, n., song. lief: laufen. lief bavon: bavonlaufen. lief hingu: hingulaufen. lief vorbei: vorbeilaufen. liegen, a, e, intr., lie. ließ: laffen. lilienweiß, adj., lily-white. Linbe, -, -n, f., lime tree, linden. lint, adj., left. lings, adv., left, on the left. Lippe, -, -n, f., lip. loben, tr., praise. lobeno, adj., laudatory.  $\mathfrak{Lod}_{\mathfrak{h}}$ , -(e)  $\mathfrak{d}$ ,  $\overset{\text{d}}{=}$  er, n., hole; jail.

Ioden, tr., entice, attract. Lohn, -(e) &, "e, m., reward, pay. lohnen, tr., reward, requite. Ios, adj., loose; adv., away! let it go! off! los'=binden, a, u, tr., untie, loose. löschen, tr., quench, put out. Löjung, -, -en, f., solution. Ind ein: einlaben. Luft, -, "e, f., air. Lüftchen, -8, n., breeze. lügen, o, o, intr., lie. Lumpen, -\$, -, m., rag, tatter. Luft, -, "e, f., desire, inclination. Inftig, adj., spirited, gay, merry; adv., gayly, in a spirited manner, merrily. Lugus, -, m., luxury.

#### M

machen, tr., make, take (a step); intr., do.
Nacht, -, "e, f., might.
mächtig, adj., mighty, powerful.
Näbchen, -\$, -, n., girl, maid.
mag: mögen.
Nagh, -, "e, f., maid.
Nagen, -\$, ", m., stomach.
mager, adj., meager, thin.
mähen, tr., mow.
majeftä'tifch, adj., majestic.
mal = einmal.
Nal, -(e)\$, -e, n., time;

ten -, for the third time. malen, tr., paint, draw. man, pron., one, they, people. mand), mancher, manche, manches, adj. and pron., many a (one). Mann, -es, "er, m., man. männlich, adj., masculine, male. mannshoch, adj. and adv., high as a man. Mantel, -8, ", m., cloak. Marchen, -8, -, n., fairy tale. story. marchenbilbenb, adj., storymaking, imaginative. Märchenschreiber, -8, -, m., story writer. Martiplat, -es, "e, m., market place. Marthe, -ng, f., Martha. Mar'tinstag, -(e)8, m., St. Martin's Day. Mag, –es, –e, n., measure, degree. magen: meffen. mäßig, adv., moderately. Maul, -eg, "er, n., mouth (of an animal). Mechanismus, -, -men, m., mechanism. Meer, -(e) &, -e, n., sea. Meeresftreifen, -8, -, m., strip of water. mehr, adj. and adv., more, longer, any longer. Meile, -, -n, f., mile.

einmal über bas anbere -,

time and again; sum brit-

meilenlang, adj., mile long. meilenweit, adj., extending for miles.

mein, adj., my; pron., mine. meißeln, tr., chisel, carve. meift, adj., most.

melands'lift, adv., pensive-

**Melobie'**, –, –en, f., melody. **Menge**, –, –n, f., number, multitude.

Meniá, -en, -en, m., human being, man; pl., people.

Menschenhanb, -, "e, f., human hand.

Menfchenleben, -8, n., human life.

Menschenseele, -, -n, f., human soul.

menichlich, adj., human.

merien, tr., mark, notice; wohl gemerit! note well! meriwürbig, adj., remarkable.

messen, ā, e, tr., measure. mid, acc. of id.

Miene, -, -n, f., mien, expression; shue eine — 3n verziehen, without moving a muscle, without a change of expression.

Mild, -, f., milk.

Million', -, -en, f., million.

Minu'te, -, -n, f., minute. mir, dat. of ich.

Migmut, -es, m., displeasure, ill humor.

migraten, ie, a, intr., f., miscarry, turn out badly. miğraten, adj., wayward. mit, prep. w. dat., with; adv., along, together.

mit'-bringen, brachte, gebracht, tr., bring back, bring home.

Mitbürger, -8, -, m., fellow citizen.

miteinanber, adv., with each other, together.

mit'-fommen, fam, o, intr., \( \), come along (with).

mit'=lachen, intr., join in laughing, laugh too.

mitleibig, adj. and adv., compassionate(ly).

mitleibsvoll, adv., compassionately.

mit'=maden, tr., do in company, conform to.

mit'=fingen, a, u, tr. and intr., sing with, join in singing, accompany.

Mittag, -8, -e, m., midday, noon.

mittags, adv., at noon.

Mitte, -, f., middle, midst. Mittel, -3, -, n., means.

mitten, adv., in the middle;
— auf, in the middle of;
— burth, right through.

Mittwod, -3, -e, m., Wednesday.

mit'=zahlen, tr., pay one's share.

mit'sanlen, refl., count one's self in.

**Mobe**, -, -n, f., fashion. mögen, mochte, gemocht (mös

Mufit, -, f., music.

gen), tr. and aux., may, like, can, be permitted. möglich, adj., possible. **Mohnblume**, -, -n, f., poppy. **Ms'nat,** -(e)\$, -e, m., month.  $\mathfrak{Mond}$ , -(e)  $\mathfrak{F}$ , -e, m., moon. Moorlod, -(e)8, er, swamp hole. **Moos**, -es, -e, n., moss. moofig, adj., mossy. Moraft', -es, "e, m, morass. swamp. Morben, -8, n., murder. Mörber, -3, -, m., murderer. Morbnacht, -, "e, f., night of murder. Morgen, -3, -, m., morning; eines -s, one morning. morgen, adv., to-morrow; --früh, to-morrow morning. moriá, adj., decayed, brittle, dilapidated. mübe, adj., tired, weary. Mübigfeit, -, f., weariness. Mühlheim, -3, n., a village in Württemberg. mühfelig, adj. and adv., laborious(ly), full of toil. Mündh'hausen, -3, m., the hero of marvelous tales of travel. Mund, -es, "e, m., mouth; aus einem -e, with one voice. munter, adj., cheerful, lively. Münze, -, -n, f., coin; klin= genbe -, hard cash.

murmeln, tr. and intr., mur-

mur.

Mufitant', -en, -en, m., musician. Mu'fiter, -\$, -, m., musician. musit'liebend, adj., musicloving. muffen, mußte, gemußt (muß= fen), aux., must, have to, be obliged to. Mut, -es, m., courage; zu -e fein or werben, feel. Mutter, -, ", f., mother. Mütterchen, -8, -, n., little mother, old woman. Mutterherz, -ens, -en, n., mother's heart. Mutterliebe, -, f., mother •love. Mite, -, -n, f., cap. R na, interj., well, now. nach, prep. w. dat., to, toward, after, according to, about, for; - Saufe, home; adv., after. Rachbar, -3, -11, m., neighbor. Nachbarhaus, –es, <sup>n</sup>er, n., neighbor's house. Rachbarin, -, -nen, f., neighbor. nachbachte: nachbenten.

nachbem, conj., after; adv.,

nach'=benken, dachte, gedacht,

intr., consider, think, re-

afterward.

flect.

nachbenflich, adv., thoughtfully. Rachfolger, -8, -, m., succes-Nachtlang, -8, m., aftersound, echo. Nachtsmme, -n, -n, m., successor, descendant. Nachmittag, -8, -e, m., afternoon. Radricht, -, -en, f., information, news. nächft, adj., next. nachftliegend, adj., lying next, adjoining; obvious. nachftstehenb, adj., standing next. Racht, -, "e, f., night. nach'=3ählen, tr., count up. nadt, adj., naked. Ragel, -8, ", m., nail. nagen, tr. and intr., gnaw. worry. nahe, adj. and adv., near, nearby, neighboring; an, near; - bei, close to. Nähe, -, f., neighborhood; in ber -, near by; in ihrer -, near her; gang in ihrer -, quite close to her. nahegelegen, adj., nearby, adjacent, neighboring. nähen, tr., sew. na'her=tommen, tam, o, intr., f., come near, approach. nähern, refl., approach. na'her-ichleichen, i, i, intr., f., creep close. nahm: nehmen.

nahm ab: abnehmen. nahm beraus: berausnebmen. Name, -118, -11, m., name. namens, adv., by name. nämlich, adv., namely. nannte: nennen. nanu, *interj*., well, now. there. Räschen, -3, -, n., little nose. Raichzeug, —3, n., sweetmeats, dainties. Nafe, -, -n, f., nose; vor ber -, in their face. najeweis, adj., pert, saucy. naß, adj., wet. Ration', -, -en, f., nation, race. Natur', -, -en, f., nature. natür'lich, adj. and adv., natural(ly), of course. neben, prep. w. dat. and acc., by, near, beside. nebeneinanber, adv., next to each other, together. neden, tr., tease, mock. Reffe, -n, -n, m., nephew. nehmen, a, genommen, tr., take, receive, accept. Reid, -es, m., envy. neibiid, adj., envious. neigen, tr., bend. nein, adv., no. nennen, nannte, genannt, tr., name, call, mention. nen, adj., new; von -em, neuerworben, adj., newly acquired.

neun, num., nine. nicht, adv., not. nichts, pron., nothing. nie, adv., never. nieber, adv., down. nie'ber=bliden, intr., look down. nie'ber=fahren, u, a, intr., s., go down, descend, dart down. nie'ber=fallen, fiel, a, intr., f., fall down, fall on one's knees. nie'ber-fnieen, intr., kneel down. nie'ber=legen, tr., lay down, put down; refl., lie down. nie'ber=feten, refl., sit down. nie'ber-finten, a, u, intr., f., sink down. nie'ber=ftromen, intr., stream down, rush down. nichrig, adj., low. niemals, adv., never. niemand, pron., no one, nobody. nimm: nehmen. nimmer, adv., never; nun und -, never in the world. nimmermehr, adv., never. nirgenbs, adv., nowhere. niften, intr., nestle, nest. nod, adv., still, yet; now; -einmal, once more, again; etwas, some more, something more, something else. Norben, -8, m., north. **Not,** −, \*e, f., need.

notbürftig, adv., scantily.
notwendig, adj., necessary.
Novel'Ie, -, -n, f., novel.
November, -3, m., November.
Nu, m., instant, trice.
nun, adv., now, well; — und
nimmer (mehr), never in
the world.
nur, adv., only, just; —
noch, only.

#### Ð

niitlich, adj., useful.

o, interj., oh; — weh! alas! ob, conj., whether, if, though. Dbbach, -(e) &, n., shelter. oben, adv., up, above; von - bis unten, from head to foot, from top to toe. bbere, adj., upper. Dberfläche, -, -n, f., surface. Oberhemb, -(e)8, -en, n., shirt. sbgleich, conj., although. obwohl, conj., although.  $\mathfrak{D}$ **dy** $\mathfrak{S}$ (e), -en, -en, m., ox. bbe, adj., desolate, dreary. ober, conj., or. Ofen, -8, ", m., stove. offen, adj., open. offenbar, adj. and adv., evident(ly). öffentlich, adj., public. bffnen, tr. and refl., open. oft, oftmals, adv., often.

Oheim, -8, -e, m., uncle.

shue, prep. w. acc., without;

conj., - baß, without.

shnmächtig, adj., senseless, insensible. Ohr, -(e) &, -en, n., ear. Ontel, -\$, -, m., uncle. opfern, tr., sacrifice. orbentlich, adj., regular, real, decent. Organ', -(e)8, -e, n., organ; sense of music. Orgelton, -8, "e, m., note of the organ, organ peal. Orfan', -(e) &, -e, m., hurricane. Orpheus, -, m., a legendary Greek musician. Ort, -(e)\$, -e and -er, m. place, spot. Often; -B, m., East. Oftfee, -, f., Baltic Sea.

#### B

**Baar,** -(e)8, -e, n., pair, couple; ein paar, a few. Bäbago'gif, -, f., pedagogy. Bagani'ni, -8, m., an Italian violinist. Palast, -es, "e, m., palace. paffieren, intr., f., happen. Baternoster, -8, n., Lord's Prayer. patrio'tijá, adj., patriotic. Baufe, \_, \_n, f., pause. Bergament', -(e) &, -e, n., par ment. Berion', -, -en, f., person. **Bfab,** -e\$, -e, m., path. Pfarrer, -\$, -, m., parson. Bfeife, -, -n, f., pipe.

Pfeil, -(e) &, -e, m., arrow. Bfennig, -8, -e, m., penny. Bfennigwiese, -, f., Penny Meadow. **Bferb**, -(e)  $\delta$ , -e, n., horse; hoch au -e, high on horseback. Bferbegetrappel, -₿, trampling of horses, hoofbeats. Pfingften, -s, -, n., Whitsuntide, Pentecost. Bfingftfeft, -(e) &, n., Whitsuntide, Pentecost. Pfingftmon'tag, -(e) 3, Whitmonday. Pfingfttag, -(e)8, -e, m., Whitsuntide. Bflanze, -, -n, f., plant. pflanzen, tr., plant. pflegen, intr., be in the habit, be accustomed to. **Bflicht**, -, -en, f., duty. pflüden, tr., pluck, pick. **Bhantasie'**, -, -en, f., fancy. Philosophie', -, -en, f., philosophy. Bhilosophus, Latin, m., philosopher. pianiffimo, Ital., adv., pianissimo, very softly (in music). Blan, -(e)8, "e, m., plan. Blat, -es, "e, m., place, room; - nehmen, take a seat, sit down. platen, intr., h. and f., burst, break, snap. plausible, adj., plausible.

platin, adv., suddenly. blumb, adj., heavy, awkward. Boesie', -, -en, f., poetry. Bolta, -, f., polka. polftern, tr., stuff. pommerich, adj., Pomeranian. Bracht, -, f., splendor, magnificence. praffeln, intr., crackle. **Breis**, -es, -e, m., prize. preis'=geben, a, e, tr., give up, surrender; passive, be at the mercy of. Briefter, -\$, -, m., priest. f., Briefterin, -, -nen, priestess. Bring, -en, -en, m., prince. Bringef'fin, -, -nen, f., prin-Bringip', -8, -ien, n., principle. Brobe, -, -n, f., proof, example, test. Prophezeiung, -, -en, prophecy. Broving', -, -en, f., province. prüfen, tr., try, test, examine. **Bumpe,** -, -n, f., pump. pumpen, tr. and intr., pump. Pumpenrohr, -(e) 3, -e or "e, n., pump barrel. Puppentheater, \_3, \_, puppet show, Punch and Judy. adj., pubsüchtig, fond of dress, dressy.

#### Ð

qualen, tr., torment, torture. Qualte, -, -n, f., tassel. quellen, o, o, intr., f., spring, gush, flow. quer, adv., straight, across. quell: quellen.

#### R

**Rabe,** -n, -n, m., raven. ragen, intr., reach. Rand, -es, wer, m., edge. ranten, intr., twine. rannte: rennen. Ranzau, name of a noted German family. rajend, adj., raging, furious, frantic. raftlos, adv., restlessly, tirelessly. ration, adj. and adv., bewildered, perplexed, helpless(ly). rätselhaft, adj., mysterious. rauchen, intr., smoke. raufden, intr., rustle, roar. Rebell', -en, -en, m., rebel. rechnen, tr., count; — zu, class with. recht, adj., right, real, regular; adv., right, very; fo - fagen, precisely sy. **Recht,** -es, -e, n., right. rechts, adv., on the right. reden, refl., stretch. Rede, -, -n, f., speech.

words; bie - fein von, be a question of. Regel, -, -n, f., rule; in ber ---, usually. regen, refl., stir, move. Regen, -8, m., rain. Reh, -es, -e, n., deer. reiben, ie, ie, tr., rub. reich, adj., rich. **Reich,** -es, -e, n., nation, kingdom. reichbesett, adj., luxurious. reichen, tr., reach, hand. Reichensachsen, -8, n., a village in Hesse-Nassau. plentiful, reichlich, adj., ample. Reihe, -, -n, f., row. rein, adj., clean, clear; adv., quite, absolutely, simply. Reise, -, -n, f., journey, travel. reisen, intr., h. and s., travel. reiten, ritt, geritten, intr., h. and f., ride. Meiter, -3, -, m., rider, horseman. reizenb, adj., charming. rennen, rannte, gerannt, intr., h. and f., run. Repertoire, -8, -8, n., stock, repertoire. Reft, -(e) &, -e, m., remnant, remainder; pl., remains. retten, tr., save, rescue. Retter, -\$, -, m., rescuer, savior. Revolution', -, -en, f., revolution.

richten, tr., direct, prepare, fix, turn. **Richter,** −8, −, m., judge. richtig, adj. and adv., right, sure enough. Richtung, -, -en, f., direction. rieben: reiben. rief: rufen. rief aus: ausrufen. rief entgegen: entgegenrufen. rief gu: gurufen. Riefe, -n, -n, m., giant. riefeln, intr., ripple. Riefengebirge, -B, n., Giant a Mountains, mountain range between Silesia and Bohemia. Riefenschs (e), -en, -en, m., gigantic ox. Riesentier, -es, -e, n., gigantic animal. Ring, -es, -e, m., ring. rings, adv., around. ringsum, ringsumher, rings: herum, adv., round about. all around. Rif, -es, -e, m., tear, cleft, gap. rig auf: aufreißen. ritt: reiten. ritt davon: bavonreiten. Ritter, -8, -, m., knight. Rite, -, -n, f., slit, crevice, crack. **Nod,** -(e) 8, \*e, m., coat. roh, adj., raw, crude. Rohr, -es, -e, n., cane, pipe; panisches —, rattan, cane. North Sea.
romantist, adv., romantically.
Rose, -, -n, f., rose.
Rosenbusts, -e2, \*\*e, m., rosebush.

Rosentrang, -es, "e, m. rosary, chaplet.

rot, adj., red.

rotgebunden, adj., bound in red.

ruchles, adj., impious, wicked. Ruch, -es, -e, m., jerk. ruchen, intr., f., move.

Müden, -8, -, m., back.

**Rudiad,** -(e) &, \*\*e, m., knap-sack.

Müdficht, -, -en, f., consideration.

rubern, tr. and intr., row. Muf, -(e) S, -e, m., reputation.

rufen, ie, u, tr., call, cry, cry

Migen, -3, n., an island in the Baltic Sea.

Muhe, -, f., rest, quiet, peace. ruhen, intr., rest; stand still. ruhig, adj. and adv., quiet (ly), peaceful.

Ruhm, -(e) \$, m., fame, reputation.

rührenb, adj., moving, touching.

rümpfen, tr., pucker, wrinkle, turn up (the nose).

rund, adj., round.

rundlich, adj., round.

Stane, -, -n, f., rune, runic letter.

ruften, tr., prepare, equip, arm.

Rute, —ut, f., rod.

ල

Same, -, -n, f., thing, matter; case.

facte, adj. and adv., gentle, gently.

fäen, tr., sow.

faftig, adj., juicy, fruitful. Sage, -, -n, f., saying, tra-

Gage, -, -n, f., saying, tradition.

fagen, tr., say, tell.

fah: fehen. fah an: anfehen.

fahen zu: zusehen.

Saite, -, -n, f., string.

fammeln, tr., collect, gather. Sammet, -3, -e, m., velvet.

Sammlung, -, -en, f., collection.

Sand, -(e) &, m., sand.

fanft, adj. and adv., soft(ly), gentle.

fang: fingen.

Sänger, -\$, -, m., singer, songster.

fang mit: mitfingen.

fangreich, adj., tuneful, melodious.

fant: sinten. [finten. fanten hinunter: hinunter= fant nieber: niebersinten.

fann: finnen.

Santis, m., a mountain in the eastern Alps. faß: fiten. fättigen, tr., satisfy; refl., have enough. fänbern, tr., cleanse, clear. fauer, adj., sour. jaufen, intr., rush, roar. Schaf, -es, -e, n., sheep. Schäfer, -\$, -, m., shepherd. icaffen, schuf, a, tr., form. ichamen, refl., be ashamed. íchanblich, adj., shameful, disgraceful. Schar, -, -en, f., troop, multitude. inari, adj. and adv., sharp (ly). Schatten, -\$, -, m., shade, shadow. imattig, adj., shady. Schat, -es, "e, m., treasure, sweetheart. icandern, intr., shudder, shiver. Schaubern, -8, n., shudder; awe, horror. ichauen, tr. and intr., see, behold, look. fcaumen, intr., foam. ichaurig, adj., horrible, gruesome. Schauspiel, -8, -e, n., spectacle. scheiden, ie, ie, tr. and intr., 1., separate. Schein, -(e)3, -e, m., light,

brightness.

icheinbar, adv., apparently.

fceinen, ie, ie, intr., shine, seem. Scheit, -(e) &, -e, n., log. ichenten, tr., give, grant; f., spare. fcheuen, tr., shun; mind. Scheune, -, -n, f., barn. schichten, tr., pile up, place in layers. ichiden, tr., send; refl. and impers., be proper, be fitichieben, o, o, tr., push, shove. idief, adj., slanting, crooked. Schiefertafel, -, -n, f., slate. fcien: fceinen. fcier, adj., sheer, pure; adv., plainly, simply, almost; bas - Unmögliche, a sheer impossibility. Schiegbube, -, -n, f., shooting booth. ichiefen, o, o, tr., shoot. Schiffer, -&, -, m., sailor. Schimmer, -S, -, m., gleam, glimmer. ichimmernb, adj., gleaming. Solaf, -(e) 8, m., sleep. fclafen, ie, a, intr., sleep. Schläfer, -3, -, m., sleeper. Schlafhalle, -, -n, f., sleeping place, bedchamber. fálaflos, adj., sleepless. fájláfrig, adj., sleepy. Schlag, -es, "e, m., stroke, blow. ichlagen, u, a, tr., strike. Schlamm, -(e) &, m., mud, mire, slime.

folang: folingen. ichlängeln, refl., wind. ichlecht, adj. and adv., mean, bad(ly), ill. schleichen, i, i, intr., creep, steal. ichleifen, schliff, geschliffen, tr., sharpen, whet, polish. schleppen, tr. and intr., drag, trail. Schleswig-Solftein, -8, a province of Prussia. folenbern, tr., hurl. folid: foleiden. ichlich gu: guichleichen. folief: folafen. folief ein: einfolafen. folieflich, adv., finally. ichlimm, odj., bad, sad. fclingen, a, u, tr., sling. Schlingpflanze, -, -n, climbing plant, creeper. Shlittschuh, –es, –e, skate. Schloff, -es, "er, n., castle. Schloffer, -3, -, m., locksmith. fclottern, intr., dangle, wobble. schluchzen, intr., sob. Schluchzen, -8, n., sobbing. folug: schlagen. folug zu: zuschlagen. fomal, adj., narrow. imeden, tr. and intr., taste. Schmeichelei, -, -en, f., flattery. ichmeicheln, tr., flatter. schmelzen, o, o, intr., melt.

imelsenb, adj., melting, ravishing. Schmerzensruf, -(e) 8, -e, m., cry of pain. schmuden, tr., adorn, decorate. ichnappen, intr., snap (nach). ichneebededt, adj., snowcovered. Soneefaule, -, -n, f., snow column. fcneeweiß, adj., snow-white. faneiben, schnitt, geschnitten, tr., cut. Schneiben, -\$, n., cutting. Schneiber, -8, -, m., tailor. Schneiberlein, -8, -, n., little tailor. fonell, adj. and adv., quick (ly). Schnitterin, -, -nen, reaper. Schnurrbart, -es, "e, m.. mustache. fcob: schieben. fcob gurud: gurudichieben. inon, adv., already, even; - wieber, once more. ស្រែព, adj., beautiful. Schünheit, -, -en, f., beauty. Schöpfung, -, -en, f., creation. Schornftein, -(e)8, -e, m., chimney. foof: foiegen. Schöß, –es, "e, lap. Schrant, -es, "e, m., closet. Schredensruf, -(e)s, -e, m., cry of terror.

ichreiben, ie, ie, tr., write. Schreiben, -8, n., writing. foreien, ie, ie, intr., scream,

Schreien, -8, n., screaming, cries.

foreiten, fdritt, gefdritten, intr., f., stride, walk.

forie: foreien.

Schrift, -, -en, f., writing, Scripture.

fariftlia, adj., written; adv., in writing.

faritt: fareiten.

Schritt, -es, -e, m., step, stride, pace.

foritt entlang: entlangforei= ten.

Souh, -es, -e, m., shoe.

Schuhmacher, -\$, -, m., shoemaker.

Schuhriemen, -8, -, m., shoestring.

Schulbant, -, "e, f., school bench.

Schulbuch, -(e) &, "er, schoolbook.

School; in bie -, to school.

Schuljunge, -n, m., schoolboy.

Schulfamerab, -en, -en, school companion, school friend.

**⊸**8, Schulmeister, m., schoolmaster.

Schultag, –(e)₿, -е, 111... schoolday.

Schulter, -, -n, f., shoulder.

Schulthrann, -en, -en, school tyrant.

Schulze, -n, -n, m., mayor (of a village).

Schurzenzipfel, -8, -, corner of an apron.

Souff, -es, "e, m., shot. foütteln, tr., shake.

Schut, -es, m., protection, guard.

Schüte, -n, -n, m., marksman, hunter.

iditen, tr., protect.

Schütenfest, -(e)&, -e, n., rifle match.

Schwaben, -\$, n., Schwaben: Ianb, -3, n., Swabia, a former duchy of Germany. fchwach, adj., weak.

fdwammen: fdwimmen. fdwang: fdwingen.

ichwantenb, adj., staggering, uncertain, hesitating, irresolute.

in the state of th black.

fdweifen, intr., f., sweep; rove.

fdweigen, ie, ie, intr., keep or be silent.

Schweigen, -8, n., silence.

Schweiff, -es, m., sweat, perspiration.

ichweizerisch, adj., Swiss. fcwelgen, intr., revel, delight.

Schwelle, -, -n, f., threshold. Schwengel, -3, -, m., handle. inwer, adj. and adv., hard, difficult, heavy, deep(ly), with difficulty.

fawerfällig, adj., heavy, dull, clumsy.

Schwesterfind, -(e) &, -er, n. sister's child.

Schwestersohn, -(e) &, \*e, m., sister's son, nephew.

fdwieg: fdweigen.

Schwiegersohn, -(e)3, ze, m., son-in-law.

Schwierigkeit, -, -en, f., difficulty.

fcmingen, a, u, tr., swing, fling; wield, wave. fcmirren, intr., whiz, buzz.

fowil, adj., close, sultry. fechs, num., six.

Sedzehnenber, -8, -, m., stag with eight prongs on each antler.

See, -(e) \$, -(e) n, m., lake. Seefahrer, -\$, -, m., seafarer, sailor.

Seekapitän, -8, -e, m., (ship's) captain.

Seele, -, -n, f., soul.

Seelenruhe, -, f., calmness, complacency.

Seelforger, -3, -, m., spiritual guide; pastor.

Segelschiff, -es, -e, n., sailboat, sailing vessel.

Segen, -\$, -, m., blessing. fegenreich, adj., blessed; fertile.

fehen, a, e, tr. and intr., see, look; fich — lassen, show one's self.

fehr, adv., very, very much, greatly.

feicht, adj., shallow. Seibe, -, -n, f., silk.

fein, war, gewesen, intr., be; es war ihm, it seemed to him, he felt.

fein, feine, fein, poss. adj., his, its.

feine, der, die, das, poss. pron., his, its.

feinige, ber, bie, bas, poss.
pron., his, its; bie Seinigen, his people, his family.
feit, prep. w. dat., since, for;
conj., since.

Seite, -, -n, f., side; an ihrer

—, with her; zur —, to
one side.

feitmarts, adv., sideways. felban'ber, adv., with another, as the second, we two, the two of them.

felbit, pron., self, myself, himself, themselves, etc.; adv., even.

felbstgefällig, adv., approvingly, complacently.

felbstgesponnen, adj., spun by one's self.

felig, adj., happy, blessed; Gott hab' fie —, Heaven rest her soul.

Seligfeit, -, f., blessedness, happiness.

felten, adj., strange, rare.

Seltenheit, -, -en, f., rareness; rarity, curiosity. feltfam, adj., strange, pe-

culiar, queer; bas Selt= fame, the strange thing. Seppi, -3, m., colloquial for Joseph. September, -s, m., September. fegen, tr., set, put, seat; refl., sit down. feufzen, intr., sigh. Seufzer, -8, -, m., sigh. fich, refl. pron., himself, itself, herself, themselves; each other, one another. Sichel, -, -n, f., sickle, reaping hook. ficherlich, adv., surely, certainly. fichtbar, adj., visible. fictlich, adv., visibly. fie, pron., she, they. Sie, pron., you. fieben, num., seven. Siegel, -\$, -, n., seal. fieh' an: anfehen. fiehe: feben. fieht aus: aussehen. Silbermunze, -, -n, f., silver coin. filbern, adj., silver. find: fein. fingen, a, u, tr. and intr., sing. finten, a, u, intr., f., sink, fall. **Sinn**, −e\$, −e, m., sense, meaning, mind. spirit, mood. Sinnbild, -(e) &, -er, n., symbol, emblem.

finnen, a, o, intr. w. auf, think of, plan. Sitte, -, -n, f., custom, habit. Sit, -es, -e, m., seat. figen, faß, gefessen, intr., sit. Sflave, -n, -n, m., slave. is, adv., so, thus, in this manner, then; -? indeed? conj., as. iobald, conj., as soon as. fofort, adv., at once. fogar, adv., even. fogenannt, adj., so-called. fogleich, adv., at once, immediately. Sohn, -es, "e, m., son. Söhnlein, -3, -, n., little son. folange, conj., as long as. fold, adj., such, such a. follen, intr., shall, must, be to; es follte, it was to. fomit, conj., therefore, so. Sommer, -8, -, m., summer. Sommergaft, -es, "e, m., summer guest, tourist. Sommertleib, -(e) &, -er, n., summer dress. fondern, conj., but (after neg.). Sonne, -, -n, f., sun. Sonnenaufgang, -8, "e, m., sunrise. Sonnenball, -3, m., globe of the sun. Sonnenrand, -(e) \$, m., edge of the sun. Sonnenichein, -3, m., sunshine. Connenuntergang, -\$,

m., sunset.

Sonntag, -8, -e, m., Sunday; -8, Sundays, on Sunday. isuft, adv., otherwise, formerly, at other times. Sepran'ton, -(e)8, \*e, m., soprano note. Sorge, -, -n, f., care, sorforgen, intr., provide, care, take care of, look out for (für). forgfältig, adj. and adv., careful(ly). forgiam, adv., carefully. isweit, conj., so far as. iswiejs, adv., in any case, at any rate. fozusagen, adv., so to speak. spahen, intr., spy, peer, gaze. spalten, tr., split, chop. parlich, adj., scanty. Sparfamfeit, -, f., economy. fpaßig, adj., funny, playful. Spafvogel, -8, ", m., wag. ipat, adj. and adv., late. ipater, adv., later, afterward. spazieren, intr., walk (for pleasure); - fcmimmen. take a swim. Speise, -, -n, f., food. Sperling, -(e) &, -e, m., sparrow. Spiel, -(e) &, -e, n., play. fpielen, tr. and intr., play. Spite, -, -n, f., point, top, head. [spur. Sporn, -(e) &, Sporen, m., spotten, intr. w. gen., make sport of, mock.

ipattija, adj., mocking. forach: forechen. **Sprache**, -, -n, f., speech, language. fprang auf: auffpringen. fprangen: fpringen. spremen, a, o, tr. and intr., speak, say. Sprechzimmer, -8, -, n., office. fpringen, a, u, intr., s., jump, leap; snap, break. Sprung, -es, "e, m., leap. Spur, -, -en, f., trace, track: footprint. Staat, -es, -en, m., state; magnificence. Stabt, -, "e, f., town, city: in die -, to town. Stahl, -(e) &, m., steel. ftāt: fteden. Stall, -(e)3, "e, m., stall, stable. ftammeln, tr. and intr., stam-Stanb, -es, "e, m., condition. state. ftand: fteben. ftanb auf: auffteben. ständig, adj., fixed, settled, permanent, perpetual. ftand ftill: ftillftehen. ftarb: fterben. ftart, adj., strong, sturdy, fat. ftärfen, tr., strengthen, fortify. ftarren, intr., be chilled; stare.

ftatt'=finden, a, u, intr., take place. stattgefunden: stattfinden. ftaubig, adj., dusty. Staubwolte, -, -n, f., cloud of dust. Staunen, -8, n., astonishment, amazement. steden, stedte or stat, gestedt or gestoden, tr., stick, put. Steg, -es, -e, m., footbridge. fteben, ftand, geftanden, intr., stand; alles - und liegen laffen, leave everything just as it stands; -bent Fufes, at once, on the spot. ftehlen, a, o, tr., steal. Stehlen, -\$, n., stealing. Steiermart, -, f., Styria, a duchy of Austria. fteigen, ie, ie, intr., f., rise, climb; — auf, mount. fteil, adj., steep. Stein, -es, -e, m., stone. Steinblod, -(e)8, "e, m., boulder. fteinern, adj., (of) stone. Stelle, -, -n, f., spot, place. ftellen, tr., place, set, put. ftemmen, tr., set, plant; refl., resist (gegen). sterben, a, o, intr., s., die. Sterbliche (r), -n, -n, m., and f., mortal. Stern, -(e) &, -e, m., star. ftets, adv., always, constantly. Steuer, -, -n, f., tax. Stich, -(e) &, -e, m., stitch;

im - laffen, leave in the lurch. Stiefmutter, -, ", f., stepmother. ftieg ab: abfteigen. ftieg empor: emporfteigen. ftieß aus: ausftogen. ftieß zu: zuftoßen. Stift, -(e)3, -e, m., pencil, crayon. Stille, -, f., silence, quiet, stillness. ftillen, tr., quiet, compose, appease. ftill' (e) = ftehen, ftand, geftan= ben, intr., f., stand still, stop. Stillung, -, f., stilling, appeasing. Stimme, -, -n, f., voice. Stirn (e), -, -en, f., forehead, brow. Stod, -es, "e, m., stick, rod. ftodbuntel, adj., pitch dark. Stoff, -(e) &, -e, m., matter, material. ftohnen, intr., moan. ftolz, adj., proud (auf, of); haughty. Stolz, -es, m., pride. Stoffahn, -es, me, m., tusk. Strafe, -, -n, f., punishment. ftrafen, tr., punish. Strang, -(e) &, "e, m., cord, rope. Strafe, -, -n, f., street, road, way. ftreden, tr., stretch, spread. ftreicheln, tr., stroke.

ftreichen, ftrich, geftrichen, tr., pass, draw, move. ftreifen, intr., roam. Streifen, -8, -, m., strip, band. ftreng, adj., strict, severe. ftreuen, tr., strew, scatter. ftrid: ftreichen. Strid, -es, -e, m., cord. Strohbach, -(e)8, Per, n., straw roof, thatched roof. ftrohgefüllt, adj., filled with straw. Strohmatrațe, -, -n, f., straw mattress. Strom, -es, "e, m., stream. ftromend, adj., flowing, gushing. Strumpf, -es, "e, m., stocking. Stube, -, -n, f., room. Sthat, -es, -e, n., piece; one. Stubent', -en, -en, m., student. ftudieren, tr. and intr., study. Stufe, -, -n, f., step, rung. Stümper, -8, -, m., bungler. ftumpf, adj., blunt, dull. Stunde, -, -n, f., hour. ftunbenlang, adv., for hours. Sturmflut, -, -en, f., high tide (caused by a storm). fturgen, tr., dash; intr., rush. fuchen, tr., seek, search, look for.

Sübbeutschland, -8, n., South

-, -n, f., sum,

Germany.

Summe, amount. fummen, intr., hum, buzz. ≝e, Sumpf. –(e)₿, swamp, marsh. sympa'tish, adj., sympathetic. Szepter, -3, -, n., scepter.

T Tafel, -, -n, f., table, sheet, slate. Tag, -(e)8, -e, m., day; am -e, by day; eines -es, one day. tagans tagein, adv., every day, day after day. Tagesarbeit, -, -en, f., day's work. Tageslicht, -(e)s, n., daylight. täglich, adj., daily. **Tal**, -(e) \$, \*er, n., valley. Taler, -3, -, m., a coin = 75 cents. Tanne, -, -n, f., pine tree. Tanz, -es, "e, m., dance. tangen, intr., dance. Tanzluft, -, f., love of dancing. Tang'mufit', -, f., dance music. Tangplat, -es, "e, m., dancing place. **Tajde,** -, -n, f., pocket. Tat, -, -en, f., deed; in ber -, in fact, actually. tāt: tun. Tatface, -, -n, f., fact. taufden, tr., change,

change.

taufenb, num., a thousand. teilen, tr., divide, share. teilweise, adv., in part, partly. Tempel, -3, -, m., temple. Tenor'ton, -8, re, m., tenor Teufel, -3, m., devil. Theorie', -, -en, f., theory. Thuringen, -8, n., Thuringia, a region in central Germany. Thuringer, adj., Thuringian. tief, adj. and adv., deep(ly), low; aufs tieffte, to the utmost. tiefbewegt, adj., deeply moved. Ziefe, -, -n, f., depth. Tier, -(e) &, -e, n., animal. Tirol', -\$, n., Tyrol, a county in Austria. Tisch, -es, -e, m., table; bei -, at table, at a meal. Tochter, -, ", f., daughter. Tob, -(e) &, m., death. Todesmarich, -es, re, m., dead march, funeral march. Tobesftrafe, -, -n, f., death penalty. Todeszudung, -, -en, f., death throes. toll, adj., mad, wild. **Ton,** -es, "e, m., tone. **Tor,** -es, -e, n., gate. tot, adj., dead; bie Toten, the dead. toten, tr., kill. traf: treffen.

Tragtorb, -(e) &, "e, m., basket, pack. Trane, -, -n, f., tear. trant: trinten. Trant, -(e) &, "e, m., draft, drink. trat: treten. **Traube**, -, -n, f., grape. Trauerjahr, -(e)8, -e, n., year of mourning. Trauermarich, -es, "e, m., dead march, funeral march. Traum, -(e) &, "e, m., dream. träumen, tr., intr., and impers. w. dat., dream. traumlos, adj., dreamless. traurig, adj., sad. treffen, traf, o, tr., strike, hit, meet; hit the mark. trefflich, adj., excellent. treiben, ie, ie, tr., drive; intr., rush. trennen, tr., separate, divide. treten, a, e, intr., step; - in, trieb: treiben. [enter. triffft: treffen. Trintgeld, -es, "er, n., fee. trittft: treten. trođen, adj., dry. trommeln, intr., drum. Troft, -es, "ungen, m., consolation, comfort. tröften, tr., comfort, console. troftlos, adj., disconsolate, wretched. tropbem, adv., nevertheless, in spite of it.

tragen, u, a, tr., carry, bear,

tropig, adj. and adv., defiant (ly), insolent(ly).
trübe, adj., dismal.
trug: tragen.
Tuch, -e\$, "er, n., cloth, kerchief.
tun, tāt, ā, tr., do.
Tür(e), -, -en, f., door.
Tyrann', -en, -en, m., tyrant.
Tyran'nin, -, -nen, f., tyrant.
tyrannish, adj., tyrannical.

#### Ħ

n'bel=nehmen, a, genommen, tr., take amiss, take ill. über, prep. w. dat. and acc., over, above, across, at, after, upon. iberall, adv., everywhere. iberbies, adv., besides, moreover. u'ber-fließen, o, o, intr., f., overflow. überfluß, -es, "e, m., abunü'ber : gehen, ging, gegangen, intr., f., change; overflow. überhaupt, adv., anyhow, generally. übertam: übertommen. abertommen, übertam, o, tr., overcome. überleben, tr., survive. überlegen, tr., consider. übermannen, ir., overcome. übernachten, intr., pass the night.

überraschung, -, -en, f., surprise. überreben, tr., persuade. #berreif, adj., over-ripe. überschatten, tr., overshadow. überichreiten. überschritt, überschritten, tr., cross. overstep, pass over. überschritten: überschreiten. übertreten, a, e, tr., transgress. überzeugen, tr., convince. iblid, adj., customary. übrig, adj., remaining, rest of, over; other. ü'brig-bleiben, ie, ie, intr., f., be left, remain. Ufer, -3, -, n., shore, bank. Uhr, -, -en, f., clock, watch. um, prep. w. acc., about, around, for, by; — fo, w. comp., so much the; conj., - zu, in order to. umfangreich, adj., extensive. umgeben, a, e, tr., surround, inclose. Umgebung, -, -en, f., surrounding country. umber, adv., about, around. umher'=bliden, intr., look about. umber'=ftreifen, intr., ramble about, rove. Umriß, -es, -e, m., outline, sketch. um'=sehen, a, e, refl., look about. umfonft, adv., in vain, for nothing.

umftanb, -(e)3, "e, m., circumstance.

Umweg, -e3, -e, m., bypath, way around, detour.

um'=wenben, wanbte, ge=
wanbt, tr. and refl., turn
about, turn around.

Unart, -, -en, f., naughtiness. unartig, adj., naughty.

unmerciful(ly).

unbehelligt, adj., unmolested. unbenutt, adj., unused.

unbestraft, adj., unpunished. unb, conj., and.

unbentlich, adj. and adv., indistinct(ly).

unermeßlin, adj. and adv., immeasurable, immense (ly).

untiring, indefatigable.

ungastfreundlich, adj., inhospitable.

ungebulbig, adv., impatiently.

Ungeheuer, -\$, -, n., monster.

ungerecht, adj., unjust.

ungestraft, adj., unpunished. ungestüm, adj. and adv.,

boisterous(ly), violent(ly).

Unglüd, -(e) &, -e, n., misfortune, unhappiness; zum
-(e), unfortunately.

unglädlich, adj., unfortunate, unhappy.

Ungliidswolle, -, -n, f., cloud of misfortune.

Unheil, -8, n., harm, evil, calamity.

unheilsschwer, adj., calamitous.

unheilsvoll, adj., disastrous, fatal.

unheimlich, adj., uncanny, dismal.

unmenschlich, adj., inhuman. un'mobern, adj., old-fashioned, out of fashion.

unmöglich, adj., impossible. Unrecht, -2, -e, n., wrong.

unruhig, adj., restless.

uns, pron., us.

unschäblich, adj., harmless. Unschulb, –, f., innocence. unschulbig, adj., innocent,

unsuspecting.

unfer, poss. adj., our; pron., ours. [stairs. unten, adv., below, down-unter, prep. w. dat. and acc., under, below, from, amid, among, with.

unterbrach: unterbrechen.

unterbrech'en, a, o, tr., interrupt.

unterbrüden, tr., press back. untere, adj., lower.

un'ter-gehen, ging, gegangen, intr., f., go down, set.

unterging: untergehen.

unterhalb, prep. w. gen., below, under.

Unterlaß, -eß, m., cessation, intermission.

Unterschieb, -(e) &, -e, m., difference.

Unterschrift, -, -en, f., signature. unterft, adj., lowest. unverletlich, adj., invulnerable. unvernünftig, adj., unreasoning, senseless. unversehens, adv., by chance, accidentally. unverständlich, adi., unintelligible, obscure. unverwandt, adv., fixed, immovably. Unwetter, -8, -, n., bad weather, storm. uralt, adj., ancient, primeval. Urgroßmutter, -, ", f., greatgrandmother. Urgrofpater, -8, ", m., greatgrandfather. urplötlich, adv., all of a sudden, with frightful suddenness, without warning, Urfache, -, -n, f., cause, reason. uriprünglich, adj., original. Urteil, -(e) &, -e, n., judgment, sentence. u. f. w. = und fo weiter, and so forth, etc.

#### 8

Balentin, -\$, m., Valentine. Bater, -\$, ", m., father. Baterunfer, -\$, n., Our Father, Lord's Prayer. veränberlich, adj., changeable, variable.

Beranlaffung, -, -en, f., occasion. veranstalten, tr., bring about, arrange, get up. verbarg: verbergen. verbergen, a, o, tr., hide. Berbeugung, -, -en, f., bow. verblüfft, adi.. stupefied. dumbfounded. verborgen: verbergen. verbrachte: verbringen. verbrennen, verbrannte, verbrannt, tr., burn up. verbringen, berbrachte, ber= bracht, tr., pass, spend. berbanten, tr., owe. verbarb: verberben. verberben, a, o, tr., spoil, ruin. Berberben, -8, n., destrucverbienen, tr., earn, deserve. berborben: berberben. verbüftern, refl., grow dark, cloud. vereinzelt, adj., single, alone, isolated; adv., singly, by itself. verenben, intr., f., die. verfaulen, intr., f., rot, decay. verfehlen, tr. and intr., miss. fail. verfließen, o, o, intr., flow by, pass by.

verfloß: verfließen.

secute.

verfolgen, tr., pursue, per-

veranlaffen, tr., cause, in-

vergangen, adj., past. bergaß: bergeffen. vergebens, adv., in vain. vergessen, a, e, tr., forget. vergenben, tr., squander, waste. vergißt: vergeffen. Bergnügen, -\$, -, n., pleasure. Bergnügung, -, -en, pleasure, enjoyment; machen, give pleasure. verhärten, tr., harden; refl., be hardened. verhegen, tr., bewitch. verfaufen, tr., sell. Bertaufer, -8, -, m., seller, dealer. verfünden, tr., make known, foretell. berfürzen, tr., shorten. verlangen, tr., demand. verlängern, tr., lengthen, prolong. verlassen, ie, a, tr., leave, desert, forsake. verlaufen, ie, au, intr., f., pass. Berlegenheit, -, -en, f., embarrassment; -en berei: ten, embarrass. verliebt, adj., in love. verlief: verlaufen. verlieren, o, o, tr., lose; refl., lose one's way. verließ: verlaffen. verlodend, adj., enticing, alluring. verlor: verlieren.

Berluft, -es, -e, m., loss, damage. vernahm: vernehmen. vernehmen, a, vernommen, tr., perceive, hear. verneigen, refl., bow, bend. vernichten, tr., destroy. vernommen: vernehmen. vernünftig, adj., sensible, intelligent. verplanbern, tr., chat away, pass the time in gossip. verrann: verrinnen. verraten, ie, a, tr., betray, display, disclose. verrichten, tr., accomplish, perform. verrieten: verraten. verrinnen, a, o, intr., pass by, elapse. gather. versammeln, tr., assemble, Berfammlung, -, -en, f.,. gathering, assembly. verfant: verfinten. verschrumpft, adj., shrunken, shriveled. verichwand: verichwinden. verschwenderisch, adj., extravagant, wasteful. verschwinden, a, u, intr., f., disappear; berichwunden bleiben, be gone. verseyen, tr., give (a blow); intr., answer. versichern, tr., assure, assert, affirm. verfinken, a, u, intr., f., sink. versöhnen, tr., reconcile. versorgen, tr., provide.

verfprechen, a, o, tr., promise. Berfprechen, -8, n., promise. verfproden: verfpreden. verftand: verfteben. verftändig, adj., intelligent, sensible, reasonable. verfteben, berftand, berftans ben, tr., understand, know. verfteinern, tr., petrify. verftorben, adj., silent. verstreichen, i. i, intr., f., pass, go by, elapse. verftrichen: verftreichen. verstummen, intr., f., become silent, die away. berinden, ir., try, attempt. Bertrauen, -8, n., trust, belief, credence. vertrant, adj., familiar. berurfachen, ir., cause. berur'teilen, tr., sentence. condemn. verwandeln, tr., change, transform. verweigern, tr., deny, refuse. verweilen, intr., stay. verwenden, verwandte, ver= manbt, tr., use. bermirrt, adj. and adv., confused. berwunden, tr., wound. verwundert, adj., astonished, amazed. verwünschen, tr., put under a spell, curse. verzählen, refl., count wrong. verzaubern, tr., enchant. verzehren, tr., devour, consume.

Berzeihung, -, f., forgiveness, pardon. vergerren, refl., be distorted. verziehen, verzog, verzogen, tr., distort, change. Berzweiflung, -, f., despair. Better, -8, -n, m., cousin, nephew. viel, adj., much, many; adv., much, greatly. vielleicht, adv., perhaps. vier, num., four. viert, adj., fourth. Bisli'ne, -, -n, f., violin. Bogel, -3, ", m., bird. Bolt, -es, "er, n., people, race, nation. Bolls'phantafie', -, -en, f., popular fancy. voll, adj., full; mit -en Sanben, recklessly. vollbracht: vollbringen. vollbringen, bollbrachte, bolls bracht, tr., accomplish. bom = bon bem. von, prep. w. dat., of, from, with, by, about; -- ... an, — ... aus, from. voneinander, adv., from one another, from each other; - trennen, separate. vor, prep. w. dat. and acc., before, in front of; ago; - allem, above all; min hin, to myself. voran, adv., in front, onward, on. veraus, adv., in advance, beforehand.

vorbei, adv., past; an ...
—, past.

vorbei'-laufen, ie, au, intr., f., run past (an).

vorbei'=faufen, intr., rush past.

porberft, adj., front.

vorgeschichtlich, adj., prehistoric.

purpose, intend, have in mind.

viously. before, pre-

vor'=fommen, fam, o, intr., f., seem.

vorläufig, adj., preliminary; adv., for the present, in the mean time.

the front; nan, —, front, at the front; nan, —, front; non the front, from the beginning, all over again.

vornehm, adj., distinguished; fashionable.

**Borrat**, -(e) g, we, m., store, provision.

Borichein, -2, m., appearance; zum — fommen, appear.

Borficht, -, f., foresight, care. vor'=spielen, tr., play to.

vorü'ber=gehen, ging, gegan= gen, intr., f., go past, pass by. vorü'ber=fommen, fam, o,

intr., f., pass (an).

**Sorzeit**, -, f., antiquity, past ages.

#### 233

Wache, -, -n, f., watch, guard. wachjen, u, a, intr., f., grow.

wagen, tr. and refl., venture, dare.

wählen, tr., choose.

wahr, adj., true; nicht —?
was it? isn't it? don't we?
aren't they? hadn't they?

währenb, prep. w. gen., during; conj., while.

**Wahrheit**, -, -en, f., truth. **wahrlich**, adv., truly, that's true, to be sure.

Balb, -e3, "ex, m., forest. walbbebedt, adj., wooded.

wälzen, refl., roll, toss. Balzer, -8, -, m., waltz.

**Wand,** -, \*e, f., wall.

Wandbrett, -(e)8, -er, n., shelf.

23anberer, -3, -, m., wanderer, traveler.

**Wanderluft,** -, f., delight in travel, roving spirit.

wandern, intr., \(\bar{\bar{\bar{\lambda}}}\), and \(\bar{\bar{\bar{\bar{\lambda}}}}\), walk, go, journey, pass. wandersmide, \(adj.\), weary

with travel, travel-sore.

wandte: wenden.

wandte um: umwenden. wandte zu: zuwenden.

Bange, -, -n, f., cheek.

wann, adv. and conj., when. war, ware: fein.

warb: werben.

warf bin: binwerfen. warm, adj., warm. warnen, tr., warn. [ing. Barnung, -, -en, f., warnwarten, intr., wait (auf, for). warum, adv., why. was, rel. and interrog. pron., what, which, whatever; why; = etwas; - für, what kind of. **Baffer**, -\$, -, n., water. waten, intr., f. and h., wade. Batmann, -es, m., a mountain in the Bavarian Alps. weben, o, o, tr., weave. wedsfeln, tr., change, change. **Beg**, -e\$, -e, m., way, road; bes -es, along the way, along. Wegesrand, -(e) &, "er, m., roadside. weh, adv.; - tun, give pain to, hurt; interj., o -, oh, dear. wehklagen, intr., lament. wehmütig, adj., melancholy, [wife. Weib, -es, -er, n., woman, weich, adj., soft. Beibe, -, -n, f., pasture; willow. weiben, intr., graze; refl., delight in, gloat over (an). Weihnachtszeit, -, f., Christmas time.

weil, conj., because.

Beile, -, f., while, time.

Wein, -(e) \$, -e, m., wine.

weinen, intr., weep, cry. weise, adj., wise. Beife, -, -n, f., way, manner, fashion. weiß, adj., white. weiß: wiffen. weissagen, tr. and intr., foretell, prophesy. weit, adj., broad, wide, far; adv., far, away; -er, further, on; immer -er, on and on; viele Meilen —, (for) many miles. wei'ter=gehen, ging, gegan= gen, intr., f., go on. wei'ter=spielen, tr., keep on playing. weithin, adv., far off, at a distance. weitläufig, adj., extensive, spacious, wide. welcher, welche, welches, rel. pron., which, what, that. welf, adj., withered. Belle, -, -n, f., wave, billow. Welt, -, -en, f., world. wenden, wandte, gewandt (or weak), tr. and refl., turn. wenig, adj. and adv., little; -e, few; -er, less. wenigftens, adv., at least. wenn, conj., if, when, whenever. wer, interrog., rel., and dem. pron., who, which, whoever, whichever one. werben, wurde or a, o, intr., become, grow; passive, be.

werfen, a, o, tr., throw, cast. Wert, -(e)8, -e, n., work, deed. Wertmeifter, -3, -, m., foreman. wert, adj., worth. Wert, -(e) \$, -e, m., worth, value. westlich, adj., western. Wetter, -\$, -, n., weather. Bettichießen, -\$, -, n., shooting match. wiberfinnig, adj., inconsistent, absurd. widersprechen, a, o, tr. w. dat., contradict. wie, adv., how; conj., as, as if, like, when. wieber, adv., again. wie'ber-kommen, kam, o, intr., f., come back, return. Wiege, -, -n, f., cradle. wiegen, tr., move. wiegen, o, o, tr., weigh. Wiefe, -, -n, f., meadow. wild, adj., wild. Wilh, -es, -e, n., wild animal, game. Wilhelm, -8, m., William. will: wollen. Wille (n), -ns, m., will, con-

sent, bidding.

wave.

whine.

winfeln,

Willfommen, -\$, n., welcome.

winten, intr., beckon; - mit,

intr.,

Winfeln, -3, n., whimpering.

whimper,

Wind, -(e) \$, -e, m., wind.

winzig, adj., tiny. Wipfel, -3, -, m., tree top. wir, pron., we. wirbeln, intr., whiel. wirb: werben. wirken, tr., perform, bring about. wirflich, adj. and adv., real (ly). Wirkung, -, -en, f., effect, influence. wirst: werben. Wirtin, -, -nen, f., hostess. Wirtshaus, -es, "er, n., inn. wischen, tr., wipe. wiffen, wußte, gewußt, tr., know; be able; fich su hel= fen -, know what to do. Witme, -, -n, f., widow. wo, adv., where, wherever, when; - aud, wherever. **230the,** -, -n, f., week. wogenb, adj., waving. wohl, adv., well, probably, to be sure, perhaps, I suppose, do you think; lebe -, farewell. wohlgefällig, adj. and adv., self-satisfied, complacent (ly). wohlgepflegt, adj., well cared for, well kept. wohlgezimmert, adj., well built, well constructed. wohlhabend, adj., well-todo, substantial. **Wohlstand**, -(e)8, m., welfare, prosperity.

Winter, -8, -, m., winter.

wehltätig, adj., beneficent; comforting, cheerful. wehlwellenb, adj., benevolent, kind. wohnen, intr., live, dwell. **Wohnsimmer**, -8, -, n., living room. **Wolf**, -(e) \$, \*e, m., wolf. Bilfin, -, -nen, f., she-wolf, Mrs. Wolf. 23olf&bach, −3, n., a village in Bavaria. **Billigen,** -\$, -, n., little cloud. **230ste,** -, -n, f., cloud. wollen, tr. and intr., wish, want, try, intend; fagen -, mean. **Wolljade**, -, -n, f., woolen iacket. Wolftrumpf, -es, woolen stocking. Wort, -es, "er and -e, n., wozu, adv., for what. muchs: machfen. wund, adj., wounded, sore. Bunber, -8, -, n., miracle. wunderbar, adj., wonderful, amazing. Bunbergefdichte, -, -n, f., marvelous story. wunbern, tr. and refl., wonwundersam, adv., wonderwunderwirfend, adj., miracleworking. wünschen, tr., wish.

wurbe: werben.
Würbe, -, -n, f., dignity.
Württemberg, -3, n., a kingdom of southern Germany.
wußte: wiffen.
wüßt, adj., waste, desolate.
Wüßt, -, f., rage, madness.
wätenb, adj., raging, furious.

#### 8

Bahl, -, -en, f., number. achlen, tr., pay. zählen, tr. and intr., count: - au, be among. Bähler, —8, —, m., counter, teller. zahllos, adj., numberless. zahlreich, adj., numerous. gähmen, tr., tame. Bahn, -es, "e, m., tooth. sappeln, intr., wriggle. sart, adj., tender, gentle. Bauber, -8, -, m., enchantment, spell, charm. Bauberei, -, -en, f., witchcraft, enchantment. Bauberer, -\$, -, m., magician. 3. B. = sum Beispiel, for example. zehn, num., ten. zehumal, adv., ten times. Beichen, -\$, -, n., sign, mark. zeigen, tr., show; refl., show one's self, appear. Beit, -, -en, f., time.

Beitgenoffe, -n, -n, m., contemporary. Beitvertreib, -es, m., pastime, amusement. zeitweilig, adj. and adv., for the time being, temporary. Belt, -(e) &, -e, n., tent, canopy. zerlumpt, adj., ragged, tattered. zerftreuen, tr., scatter. Beuge, -n, -n, m., witness. Bidsad, -(e)8, -e, m., zigzag course. Biege, -, -n, f., goat. ziegelbededt, adj., tilecovered. ziehen, zog, gezogen, tr., pull, draw; intr., f., move, go. zielen, intr., aim (auf, at). zierlich, adj., dainty. Bimmer, -\$, -, n., room. Bipfelmüte, -, -n, f., pointed cap. zittern, intr., tremble. Bofe, -, -n, f., maid, attendant. gog: ziehen. zog beraus: berauszieben. gog binunter: hinuntergiehen. sollen, tr., pay, bestow, give. gorngluhenb, adj., boiling with rage, enraged. adv., sornig, adj., angry; angrily, in anger. zu, prep. w. dat., to, at, for, as, in; gu ... heraus, out of; *adv.*, too.

tisement, punishment. Buderwertfrau, -, -en, f., candy woman. zuerft, adv., at first. Bufall, -(e) &, "e, m., happening, incident, accident. sufallig, adv., by chance, accidentally. zufrieben, adj., content, satisfied. -es, "e, m., train, Aug, feature. Bugel, -8, -, m., bridle. sugleich, adj., at the same time, at once. au'=horen, intr., listen to. Buhörer, -8, -, m., hearer. auditor. zu'=flappen, tr., close with a bang. au'-flopfen, tr., slam. gu'=fommen, fam, o, intr., f., approach (auf). Butunft, -, f., future. au'-lächeln, intr., smile at. aulett, adv., at last. gum = gu bem. sumal, adv., particularly, especially. zunächst, adv., first of all. Bunge, -, -n, f., tongue. gur = gu ber. zurūd, adv., back. aurüd'-brüden, tr., Dress back. surud'=führen, tr., lead back, bring back.

Büchtigung, -, -en, f., chas-

surud'-geben, ging, gegangen, intr., f., go back. gurud'-fehren, intr., f., return. gurud'-tommen, fam, o, intr., f., come back, go back. aurud'slauten, intr., sound back, be the reply. aurud'-foieben, o, o, tr., push back. aurud -fteben, ftand, geftanben, intr., f., stand back; be inferior. anrud : wenden, wandte, gewandt, refl., turn back, retrace one's steps. gurud'-wühlen, refl., burrow back, push one's way back. Buruf, -es, -e, m., shout, zu'=rufen, ie, u, tr. w. dat., call to. zusammen, adv., together. zusam'men-bringen, brachte, tr., bring gebracht, gether, collect. aufammengenommen, ad i.. combined. aufam'men-bangen, i, a, intr., be connected. aufam'men-tnupfen, tr., tie together, combine.

aufam'men-legen, tr., put together, fold. an'-folagen, u, a, tr., slam. zu'=foleicen, i, i, intr., f., creep toward (auf). an'sicliegen, o, o, tr., lock, close. an'=feben, a, e, intr., look at, look on, watch. anjehends, adv., visibly, noticeably. gu'=ftopen, ie, o, intr., f., happen. auwei'len, adv., sometimes, at times. an'-wenben, wandte, gewandt (or weak), tr. and refl., turn to, turn toward. awansig, num., twenty. awedlos, adj., aimless, useless. zwei, num., two. sweit, adj., second. 3werg, -(e)8, -e, m., dwarf. zwifchen, prep. w. dat. and acc., between. awitidern, intr., twitter, chirp. 16 = fechzehn. 16te = fedaebut, sixteenth. 1690 = fechsehnbunderineun: aia.

# GERMAN TEXTS

| ELEMENTARY                                                      | PRICE  |
|-----------------------------------------------------------------|--------|
| Arnold. Ein Regentag auf dem Lande (Kern)                       | \$0.25 |
| ARNOLD. Fritz auf Ferien (Thomas)                               | .30    |
| BAUMBACH. Im Zwielicht (Bernhardt) 2 Vols., each                |        |
| BAUMBACH and WILDENBRUCH. Es War Einmal (Bernhardt)             | .65    |
| BENEDIX. Der Prozess, and WILHELMI, Einer Muss Heira-           | •      |
| ten (Lambert)                                                   | .30    |
| ten (Lambert)                                                   | •      |
| Memoiren eines Offizierburschen (Spanhoofd)                     | .25    |
| FAHSEL, Allerlei                                                | .25    |
| Fick. Dies und Das                                              | .25    |
| Fick. Neu und Alt                                               | .30    |
| FICE. Neu und Alt                                               | .30    |
| GRIMM. Kinder- und Hausmärchen (Vos)                            | -45    |
| HAUFF. Das Kalte Herz (Holzwarth & Gorse)                       | -35    |
| HEYSE, Anfang und Ende (Lentz)                                  | .30    |
| HEYSE, Das Mädchen von Treppi, and Marion (Bernhardt).          | .30    |
| Heyse. L'Arrabbiata (Lentz)                                     | .30    |
| HEYSE. Anfang und Ende (Lentz)                                  | .25    |
| KERN. German Stories Retold                                     | .30    |
| LEANDER. Träumereien (Hanstein)                                 | .35    |
| KERN. German Stories Retold                                     | .30    |
| RIES. Easy German Stories                                       | -35    |
| SCHRAKAMP. Deutsche Heimat                                      | .80    |
| SCHRAKAMP. Ernstes und Heiteres                                 | .35    |
| SRIDEL. Die Monate (Arrowsmith)                                 | .25    |
| SCHRAKAMP. Ernstes und Heiteres SEIDEL. Die Monate (Arrowsmith) | .25    |
| SEIDEL, Herr Omnia (Matthewman)                                 | .25    |
| SEIDEL. Leberecht Hühnchen und Andere Sonderlinge               |        |
| (Bernhardt)                                                     | .50    |
| (Bernhardt)                                                     | .50    |
| SPYRI. Rosenresli, and Der Toni von Kandergrund                 | .25    |
| STRN. Geschichten vom Rhein                                     | .85    |
| STERN. Geschichten vom Rhein                                    | .30    |
| STOLTZE. Lose Blätter                                           | .30    |
| STOLTZE, Lose Blätter                                           | ,25    |
| STORM. Im Sonnenschein, and Ein Grijnes Blatt (Swiggett).       | .25    |
| WILDENBRUCH. Der Letzte (Beckmann)                              | .30    |
| WILDENBRUCH. Der Letzte (Beckmann)                              | ,25    |
|                                                                 | •-3    |

AMERICAN BOOK COMPANY

# GERMAN TEXTS

#### INTERMEDIATE

|                                                                                                     | PRICE  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| FOUUTÉ. Undine (Senger)                                                                             | \$0.50 |
| FREYTAG. Die Journalisten (Johnson)                                                                 | .35    |
| GOETHE. Hermann und Dorothea (Hewett)                                                               | .00    |
| GROLLER, Inkognito (Lentz)                                                                          | .30    |
| HEINE, Die Harzreise (Kolbe)                                                                        | .50    |
| HEYER Er Soll Dein Herr Sein (Haertel)                                                              | .30    |
| HOLLY. German Epics Retold                                                                          | .65    |
| Keller. Bilder aus der Deutschen Litteratur Lessing. Minna von Barnhelm (Lambert)                   | 1,00   |
| LESSING, Minna von Barnhelm (Lambert)                                                               | .50    |
| Manua Des Amules (Classech)                                                                         | •35    |
| RIEHL. Das Spielmannskind (Priest)                                                                  | .35    |
| RIEHL. Das Spielmannskind (Priest)  RIEHL. Der Fluch der Schönheit (Frost)                          | .30    |
| KIERL. Die Vierzenn Norneiter, and I rost um 1 rost (Sinier)                                        | .20    |
| ROTH. Ein Nordischer Held (Boll)                                                                    | .35    |
| SCHANZ. Der Assistent (Beinhorn)                                                                    | .35    |
| SCHEPPEL Der Trompeter von Säkkingen (Buehner)                                                      | .75    |
| SCHILLER. Ballads and Lyrics—Selections (Rhoades)                                                   | ,60    |
| SCHILLER. Wilhelm Tell (Roedder)                                                                    | .70    |
| SCHILLER. Die Jungfrau von Orleans (Florer)                                                         | .70    |
| SCHILLER. Die Jungfrau von Orleans (Florer) STERN. Geschichten von Deutschen Städten. In two Parts, | •      |
| Each                                                                                                | .70    |
| Each STIFTER. Das Heidedorf (Lentz) WILDENBRUCH. Das Edle Blut (Eggert)                             | .25    |
| WILDENBRUCH. Das Edle Blut (Eggert)                                                                 | .30    |
| (-86-4)                                                                                             | .,.    |
| ADVANCED                                                                                            |        |
| COLLITE. Selections from Early German Literature                                                    | \$1.00 |
| DILLARD. Aus dem Deutschen Dichterwald                                                              | .60    |
| LESSING. Nathan der Weise (Diekhoff)                                                                | .80    |
| LESSING. Nathan der Weise (Diekhoff)                                                                | .50    |
| RICHTER. Selections (Collins)                                                                       | .60    |
| RICHTER. Selections (Collins) SCHEFFEL. Ekkehard—Audifax und Hadumoth (Handschin                    |        |
| & Luebke)                                                                                           | .60    |
| WAGNER. Die Meistersinger von Nürnberg (Bigelow)                                                    | .70    |
| WILBRANDT. Der Meister von Palmyra (Henckels)                                                       | .ŝo    |
|                                                                                                     |        |

AMERICAN BOOK COMPANY

#### FOUNDATIONS OF GERMAN

By C. F. KAYSER, Ph. D., Professor of German, Normal College of the City of New York; and F. MONTESER, Ph. D., Head of German Department, De Witt Clinton High School, New York. Price, 80 cents.

THIS course reduces to a minimum all preparatory work, and introduces the learner at the earliest possible moment to the literature of the language. Among its distinctive features are:

I. It includes only topics absolutely essential for any progress whatever, and it presents them as briefly as is consistent with perfect clearness.

II. It makes large use of "the living grammar." In this way it enlivens instruction in grammar, stimulates self-activity, and develops the feeling for correctness, which is the chief thing to be looked for in all language study.

III. It lends itself excellently to conversational practice. The vocabulary has been selected very carefully from every-day language, and the German exercises are all of a colloquial and strictly idiomatic character, so that they may be turned into impromptu conversation. This is still more true of the connected readings, which are very simple.

IV. It offers a firm foundation on which a solid superstructure can be erected. The lessons are steadily progressive; no attempt is made to minimize difficulties at the beginning. The English exercises give the pupil a chance to test his knowledge and power, while the exercises in word formation stimulate his interest in the building up of his vocabulary, which will be of great service in future sight reading.

#### FOR LANGUAGE STUDY

#### DECOURBEY'S FRENCH VERB

BLANKS . . . . . . . . . 35 Cents

A simple device, containing forty-eight blanks, bound together in a single pad. Each primitive tense is grouped with the tenses derived from it, and both the French and the English names of the tenses are given.

#### McCOLLOM'S GERMAN VERB FORM, 35 Cents

These tabular forms simplify and systematize the study of the German verb by facilitating the change of a verb from one voice to the other, by enabling the pupil to grasp easily the substitutions for the passive voice, and by providing abundant material for drill.

# INGLIS'S LATIN COMPOSITION EXERCISE BOOK . . . . . . . . . . . . . . . 25 Cents

Gives a systematic training indispensable to a thorough comprehension of the language. There are pages containing the symbols of correction, and a summary of the chief principles of grammar and syntax, accompanied by references to the standard Latin grammars.

# REILEY'S PRACTICAL EXERCISES ON THE LATIN VERB 25 Cents

These blanks provide for the writing of over one hundred verbs and have been prepared to combine rapidity with thoroughness, to economize the time of both teacher and pupil, and to present the verb in the best way.

## AMERICAN BOOK COMPANY

#### GERMAN PROSE COMPOSITION

By CARL W. J. OSTHAUS, Professor of German, Indiana University; and ERNEST H. BIERMANN, Instructor in German, Indiana University. Price, 65 cents.

THE work in this book is based on consecutive prose, and is intended to develop rapidly the student's sense of independence. The selections are really new and fresh, and offer a wide range of material, being anecdotal and historical, taken from Germanic folklore, literature, and real life.

¶ A portion of the elementary exercises is made up of three parts: a German selection, a set of questions in German, and an English paraphrase of the preceding German selection for translation into German. The German selection forms the basis of the work which follows, and should be studied thoroughly before the translation is worked out by the class. In the elementary part most of the selections are preceded by a statement of the grammatical principles involved, thus making it easy for the instructor to assign certain portions of grammar for review.

The questions in German, which are intended to be answered in German, afford excellent practice work in the transposition of tenses or persons, and the changing from direct to indirect discourse, etc. As the selections increase in length the questions are omitted. Copious footnotes throughout the book provide the needful suggestions and refer the student to sections of the digest of syntax which follows the text. This digest, which is intended chiefly for the guidance of the inexperienced, is to be supplemented by the grammar with which the student is familiar. There are full German-English and English-German vocabularies at the end of the book.

#### TWO GERMAN READERS

#### By MENCO STERN

| hichten<br>hichten |  |  |  |  |  | \$0.85 |
|--------------------|--|--|--|--|--|--------|
| Each               |  |  |  |  |  | .70    |

THESE two collections of stories are designed to arouse and stimulate the pupil's interest, not only while he is struggling with the difficulties of German grammar, but even after he has successfully completed the study. They make him acquainted with the German people, and describe faithfully the various sections of the German Empire.

The books furnish interesting reading matter, and include, besides, valuable suggestive material for exercises in conversation and composition. While each chapter is complete in itself, yet, taken together, they form a complete whole, and afford a good general acquaintance with the scenes in which they are laid. In Geschichten von Deutschen Städten, the stories commence with the cities on the coast of the North Sea, and progress through the leading towns of the German Empire. In Geschichten vom Rhein, the reader starts from the source of the Rhine, and follows it throughout its course. These sketches all portray the romance of Germany—its scenery, cities, castles, and homes, interweaving with the descriptions the legends and folklore of the people. They do not, how ever, consist of fiction only, but furnish also many facts of historical, geographical, and literary importance. carefully compiled vocabularies furnish ample aid. maps help show the significance of the tales.

## A THREE YEAR COURSE IN FRENCH

By L. C. SYMS, B. ès L., L. en D., De Witt Clinton High School, New York

| First Year in French . |  |  |  |  |  | •. | <b>\$</b> 0.50 |
|------------------------|--|--|--|--|--|----|----------------|
| Second Year in French  |  |  |  |  |  |    |                |
| Third Year in French   |  |  |  |  |  |    | 1.20           |

HIS comprehensive course in French teaches pupils not only to read but also to speak and write the language correctly. It harmonizes the two prevailing systems of teaching—the natural and the grammatical. In the First Year the early lessons contain only the names of common objects, while the later ones include short stories which are not intended to be translated into English. In the Second Year an almost equal amount of time is given to reading, conversation, translation, and grammar. Particular stress is laid upon the study of verbs. A short story or description forms the basis of each lesson, illustrating a grammatical principle and affording an easy and pleasant subject for conversation. The more difficult aspects of French grammar and syntax are treated in the Third Year, and unusual attention is given to all points likely to prove especially confusing. The progressive reading lessons are such as will prepare the student to read the masterpieces of French literature, and the book contains selections from French poets for memorizing, as well as tables of regular and irregular verbs. Each book contains vocabularies

# BOOKS ON FRENCH PROSE COMPOSITION

By VICTOR E. FRANÇOIS, Associate Professor of French, College of the City of New York

| Introductory French Prose Composition |  |  |  | \$0.25 |
|---------------------------------------|--|--|--|--------|
| Advanced French Prose Composition     |  |  |  | .80    |

THE INTRODUCTORY FRENCH PROSE COMPOSITION is designed for students with some knowledge of French grammar—that is, in the second year in the high school, or the second term in college, although it may be used satisfactorily earlier in the course. Part I presents a systematic review of the elements of French grammar by means of an original narrative, and Part II contains an adapted story. The progressive exercises in grammar, transposition, and translation, the general review, and the vocabulary are all arranged for interesting and effective work.

The ADVANCED FRENCH PROSE COMPOSITION is intended for the third and fourth years in high schools, or for the second year in colleges, and may be used with any complete grammar. Each exercise in Part I includes the rules of grammar to be reviewed, a list of verbs with the required preposition, a portion of French text, work in transposition, questions to be asked the student, and an English passage for translation into French. For Part II the author has chosen an interesting subject, "A Stranger Visiting Paris," and has based upon it numerous French and English passages for translation, in this way imparting much valuable information about that city.

### FRENCH TEXTS

THESE French texts are, in the main, those which are read most by classes following the recommendations of the Modern Language Association, the College Entrance Examination Board, and the New York State Education Department. In addition a few others are included which are no less suitable.

#### **ELEMENTARY**

|          |                                             |       | PRICE    |
|----------|---------------------------------------------|-------|----------|
| BACON.   | Une Semaine à Paris                         |       | . \$0.50 |
| Bruno.   | Le Tour de la France (Syms)                 |       | 60       |
| CHATEAU  | BRIAND. Les Aventures du Dernier Ab         | encer | rage     |
| (Bru     | ner)                                        |       | 30       |
| CONLEY.  | La Fille de Thuiskon                        |       | 65       |
|          | Excursions sur les Bords du Rhin (Henckels  |       |          |
| Dumas.   | Le Chevalier de Maison-Rouge (Sauveur and   | one   | .40      |
| Erckman  | N-CHATRIAN. Madame Thérèse (Fontaine)       |       | 50       |
| FOA. Lo  | e Petit Robinson us Paris (De Bonneville) . |       | 45       |
| Foncin.  | Le Pays de France (Muzzarelli)              |       | 60       |
| François | . Easy Standard French                      |       | 40       |
| Goodell, | L'Enfant Espion, and other Stories          |       | 45       |
| Guerber. | . Contes et Légendes, Part I.               |       | 60       |
| Guerber. | . Contes et Légendes, Part II               |       | 60       |
| La Bédoi | LLIÈRE. La Mère Michel et Son Chat (Jossel  | yn)   | 30       |
| LABICHE  | and Martin. La Poudre aux Yeux (Françoi     | s) .  | 30       |
| LABICHE  | and MARTIN. Le Voyage de M. Perrichon (     | Ćaste | :g-      |
| nier)    | ) <del></del>                               |       | 35       |
| Legouvé  | and LABICHE.' La Cigale chez les Fourmis (  | Farra |          |
| MAIRET.  | La Clef d'Or, and Les Flèches Magiques (    | Hea   |          |
| MAIRET.  | La Petite Princesse (Healy)                 |       | 35       |
| MAIRET.  | La Tâche du Petit Pierre (Healy)            |       | 35       |
| MAIRET.  | L'Enfant de la Lune (Healy)                 |       | 35       |
| Mérimeé  | . Colomba (Williamson)                      |       | 40       |
| SCHULTZ  | La Neuvaine de Colette (Lye)                | • •   | 45       |
| Syms. F  | Easy First French Reader                    | • •   | 50       |
| Sywe I   | Le Chien de Brisquet, and Other Stories     | • •   | 50       |
| Verne    | Les Enfants du Capitaine Grant (Healy).     |       | 35       |
| V ERNE.  | Des Emante du Capitaine Grant (Mealy).      | • •   | 30       |

## FRENCH TEXTS

THESE French texts are, in the main, those which are read most by classes following the recommendations of the Modern Language Association.

#### INTERMEDIATE

|                                                                                       | PRIC  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| AUGIER and SANDEAU. Le Gendre de M. Poirier (Roedder)                                 |       |
| CAMERON. Tales of France                                                              | 1.00  |
| CORNEILLE, Le Cid (Bruner), , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                       | -4:   |
| CRÉMIRUX and DECOURCELLE, L'Abbé Constantin (François)                                | -3    |
| DAUDET. La Belle-Nivernaise (Jenkins)                                                 | .50   |
| DAUDET. Tartarin de Tarascon (Fontaine)                                               | -4    |
| DUMAS. La Tulipe Noire (Brandon)                                                      | -40   |
| DUMAS. Le Comte de Monte-Cristo (Fontaine)                                            | .40   |
| Dumas. Les Trois Mousquetaires (Fontaine)                                             | .6    |
| FONTAINE. Douze Contes Nouveaux                                                       | 4     |
| Hugo, Hernani (Bruner)                                                                | •70   |
| Hugo, La Chute (Kapp)                                                                 | -3    |
| LA BRÈTE. Mon Oncle et Mon Curé (White)                                               | .50   |
| LA BRETE. Mon Oncle et Mon Curé (White)  LAURIE. Mémoires d'un Collégien (Borgerhoff) | .50   |
| MOLIÈRE. Le Bourgeois Gentilhomme (Roi and Guitteau).                                 | .3    |
| SAND. La Mare au Diable (Randall-Lawton)                                              | -3    |
| SAND. Le Meunier d'Angibault (Kuhne)                                                  | .40   |
| SANDEAU. Mademoiselle de la Seiglière (White)                                         | .40   |
| SCRIBE and LEGOUVÉ. Bataille de Dames (Eggert)                                        | .30   |
| SÉVIGNÉ, MADAME DE. Selected Letters (Syms)                                           | .40   |
| WEILL. French Newspaper Reader                                                        | .50   |
| WEILL Historical French Reader                                                        | .40   |
|                                                                                       | •     |
| ADVANCED                                                                              |       |
| GONCOURT, EDMOND, and JULES DE. Selections (Cameron) .                                | \$1.2 |
| HEALY. La Comédie Classique en France                                                 | .50   |
| LA FONTAINE. Fifty Fables (McKenzie)                                                  | .40   |
| MOLIÈRE. Les Femmes Savantes (Eggert)                                                 | .40   |
| RACINE. Iphigénie (Woodward)                                                          | .60   |
| SHIPPEE and GREENE. Stories from French Realists                                      | .40   |
| TAINE. Les Origines de la France Contemporaine (Raschen)                              |       |
| VOLTAIRE. Selected Letters (Syms)                                                     |       |
|                                                                                       | ٠,,   |

#### FRENCH COMPOSITIONS

#### By H. A. GUERBER

#### EASY FRENCH PROSE COMPOSITION

\$0.25

THIS prose composition is based on Guerber's Contes et Légendes, Part I, which it is planned to accompany. The exercises consist of English parallel versions of each of the twenty-five selections, with the necessary indications of the correct renderings. Suggestions are afforded regarding words to be omitted and others which will aid in the translation. No vocabulary is included, since the pupil will find in the original text all the data necessary. The principle of constant repetition found in the stories is applied throughout the exercises.

#### JOAN OF ARC—FRENCH COMPOSITION

\$0.30

THE composition work in this book is based on the principle that the best results can be obtained through the use of material which is both interesting and consecutive. The life and exploits of Joan of Arc are presented in the form of a continuous narrative, which is written in an agreeable style, and adapted especially to the purpose in view. Copious foot-notes, indicating by rearrangement of the English words the equivalent French construction, and a full vocabulary are included.

# AMERICAN BOOK COMPANY

#### MARTIN'S FRENCH VERB

By Lieutenant CHARLES F. MARTIN, Instructor in Modern Languages, United States Military Academy.

\$1.25

THIS work teaches the student how to use the French verb at the same time that he learns to conjugate it. It shows him what preposition, if any, follows a verb before an infinitive, and also how to form a sentence with the verb. For this purpose complete conjugations of all kinds of French verbs are given, and their idiomatic use is carefully illustrated. Verb lists are included, with questions in English to be translated by the student. The verb dictionary shows idiomatic uses.

# TUCKERMAN'S READER OF FRENCH PRONUNCIATION

By JULIUS TUCKERMAN, Head of the Modern Language Department, Central High School, Springfield, Mass.

\$0.50

A SIMPLE and very rapid method of mastering French pronunciation, which can also be used as a first reading book. The introduction of only a single new difficulty in each exercise enables the student to fix his attention on the one sound he is studying. At the same time the constant review in each lesson of sounds already studied strengthens his hold on the knowledge acquired. The vocabulary contains every form occurring in the text.

# WEBSTER'S SECONDARY SCHOOL DICTIONARY

\$1.50

Full buckram, 8vo, 864 pages. Containing over 70,000 words, with 1000 illustrations. Indexed, \$1.80.

THIS NEW DICTIONARY is based on Webster's New International Dictionary and therefore conforms to the best present usage. It presents the largest number of words and phrases ever included in a school dictionary—all those, however new, likely to be needed by any pupil. It is a reference book for the reader and a guide in the use of English, both oral and written. It fills every requirement that can be expected of a dictionary of moderate size.

This new book gives the preference to forms of spelling now current in the United States. In the matter of pronunciation such alternatives are included as are in very common use. Each definition is in the form of a specific statement accompanied by one or more synonyms, between which careful discrimination is made.

¶ In addition, this dictionary includes an unusual amount of supplementary information of value to students: the etymology, syllabication and capitalization of words; many proper names from folklore, mythology, and the Bible; a list of prefixes and suffixes; all irregularly inflected forms; rules for spelling; 2329 lists of synonyms, in which 3518 words are carefully discriminated; answers to many questions on the use of correct English constantly asked by pupils; a guide to pronunciation; abbreviations used in writing and printing; a list of 1200 foreign words and phrases; a dictionary of 5400 proper names of persons and places, etc.

# DESCRIPTIVE CATALOGUE OF HIGH SCHOOL AND COLLEGE TEXTBOOKS

Published Complete and in Sections

WE issue a Catalogue of High School and College Textbooks, which we have tried to make as valuable and as useful to teachers as possible. In this catalogue are set forth briefly and clearly the scope and leading characteristics of each of our best textbooks. In most cases there are also given testimonials from well-known teachers, which have been selected quite as much for their descriptive qualities as for their value as commendations.

¶ For the convenience of teachers this Catalogue is also published in separate sections treating of the various branches of study. These pamphlets are entitled: English, Mathematics, History and Political Science, Science, Modern Foreign Languages, Ancient Languages, Commercial Subjects and Philosophy and Education. A separate pamphlet is devoted to the Newest Books in all subjects.

Teachers seeking the newest and best books for their

classes are invited to send for any of these.

¶ Copies of our price lists, or of special circulars, in which these books are described at greater length than the space limitations of the catalogue permit, will be mailed to any address on request. Address all correspondence to the nearest office of the company.

# AMERICAN BOOK COMPANY

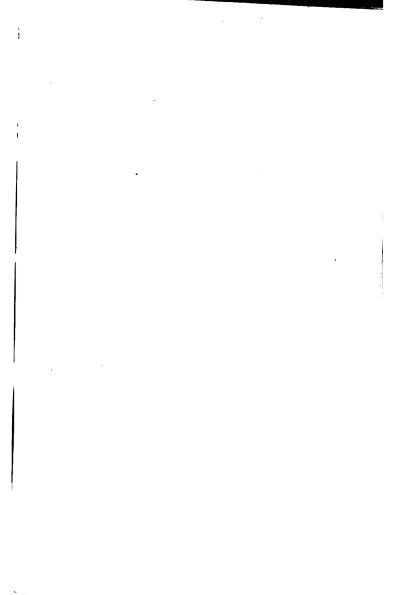

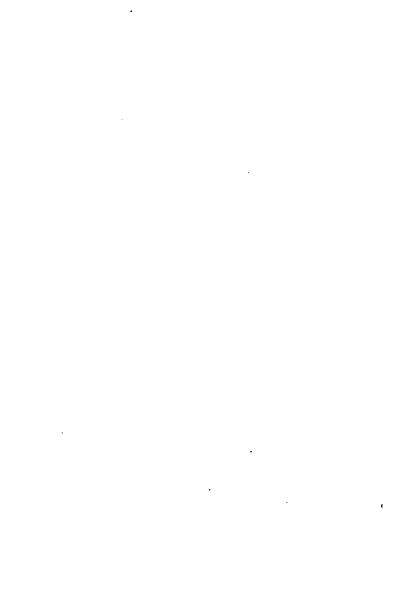

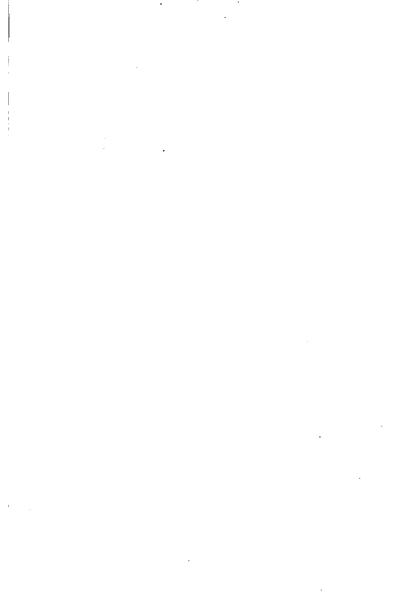

#### To avoid fine, this book should be returned on or before the date last stamped below

